

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



## Seidelberger Abhandlungen

zur mittleren und neueren Geschichte Zerausgegeben von Karl Sampe, Erich Marcks und Dietrich Schäfer

# Politische Bewegungen in Nürnberg 1848/49

Don

Ludwig Brunner



Beidelberg 1927

Larl Winter's Universitratebuchbanslung

Derlaus-2., 4 1. . .

THE UNIVERSITY OF MICHIGAN LIBRARIES



Carl Winter's Universitätsbuchhandlung in Beidelberg.

## Beidelberger Abhandlungen

zur mittleren und neueren Geschichte

| Ger         | ausge  | geben von Karl Hampe, Erich Marcks und Dietrich Schäfer                                                                                                                                                             |
|-------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Į.          | Heft:  | Eilienfein, Beinrich, Die Anschauungen von Staat und Birche im Reich ber Barolinger. gr. 20. geheftet Mt. 1.—                                                                                                       |
| 2.          | Heft:  | Wittichen, Friedrich Karl, Preufen und England in der europäischen Politik 1785 - 1788. gr. 86. geheftet " 5                                                                                                        |
| 3.          | Heft:  | Wiese, Ernst, Die Politik der Aiederlander mahrend des<br>Balmarkriegs (1611-1613' und ihr Bundnis mit Schweden<br>(1614) und den Ganfestadten 1616'. Mit einer Karte.<br>gr. 80. geheftet                          |
| 4.          | Lieft: | Rott, Hans, Friedrich II. von der Pfalz und die Re- formation. gr. 8". geheftet                                                                                                                                     |
| 5.          | Sieft: | Ugats, Urthur, Der banfiche Baienbandel. Mit drei<br>Karten. gr. 80. geheftet                                                                                                                                       |
| 6.          | Heft:  | Salzer, Ernst, Der Übertritt des Großen Aurfürsten von der schwedischen auf die polnische Seite während des ersten nordischen Arieges in Pufendorfs "Carl Gustav" und "Friedrich Wilhelm". gr. 8°. geheftet         |
| 7.          | Heft:  | Cartelliert, Otto, Peter von Aragon und die Steiltanische<br>Besper, gr. 8", gebestet                                                                                                                               |
| 8.          | Beft:  | Wild, Karl, Lothar Franz von Schonborn. Bischof von Bamberg und Erzbischof von Mainz 1893-1729. gr. 8".                                                                                                             |
| 0.          | Beft:  | gebeftet                                                                                                                                                                                                            |
| ţo.         | Lieft: | Hasenclever, Udolf, Aurpfalusche Politik in den Beiten bes schmalkaldischen Aueges Januar 1548 bis Januar 1547. gr. 50. gebestet                                                                                    |
| 11.         | Beft:  | Hampe, Karl, Urban IV. und Manfred (201-1204). gr. 86, gebeftet                                                                                                                                                     |
| 12.         | Beft:  | Bardegen, Friedrich, Imperialpolitif Konin Beinrichs II. von England. gt. 5", geheiter                                                                                                                              |
| 15.         | Beft:  | Cotys, Georg, Die Rampfe der Araber mit den Karollingern bis jum Tode Endwigs II. gr. S. gebeitet 2.30                                                                                                              |
| 11.         | Beft:  | Dogel, Walther, Die Vormannen und das Frankliche Reich<br>bis jur Grundung der Vormandie 799 911 gi - ge<br>beiter. Mit einer farbigen Karte in Folio                                                               |
| 1 1,        | Lieft: | Wild, Karl, Staar uns Wurfickaft in den Histumern<br>von Würzburg und Ramberg. Eine Unterfiedigen über<br>die organisaterische Tarigkeit des Biskiese Friedrich Karl<br>von Schönbern 1720 1746 gebeite geschieden. |
| : · <i></i> | Defr:  | Bergitraeßer, Cudwig, Ibennan Genedeld Pfeffels politische Taugker 1788-1784. an eine bereich bei                                                                               |
| 17.         | Bert:  | Brunner, Eudwig, Politifile Bewegungen in Anriberg. 1848 19. 11. 18. 18. 19. 19. 19.                                                                                                                                |
| ٠٠.         | Note:  | Eifen, Die Unterkompton im Reiche der Merdoniger,<br>ge ich geboret i ger Vertreichung                                                                                                                              |
| ٠.;;        |        | # <b>#</b> ## # # # # # # # # # # # # # # # #                                                                                                                                                                       |

## Seidelberger Abhandlungen

3ur mittleren und neueren Geschichte berausgegeben von Karl Sampe, Erich Marcks und Dietrich Schäfer

# Politische Bewegungen in Nürnberg 1848/49

Don

Ludwig Brunner



Seidelberg 1907 Carl Winter's Universitätsbuchhandlung

Derlags-Urchiv Rr. 162.

D6 4 50.17

Alle Rechte, besonders das Recht ber übersetzung in fremde Sprachen, werden vorbehalten.

### Inhaltsverzeichnis.

#### Ginleitung und Quellen.

Die Aufgabe S. 1—3. Die Quellen. Städtische Chronit 4—5. Die Zeitungen. Der Korrespondent und seine Beziehungen zu Fr. Rohmer 6—7. Rürnberger Kurier 8. Mittelfrantische Zeitung 9. Der Freie Staatsbürger und seine Leiter G. Diezel 10. Sonstiges Material 11.

#### Allgemeine Buftanbe.

übergang Nürnbergs an Baiern 12. Hoffnungen 13. Nürnberg lebt sich in die neuen Berhältnisse ein 14. Der Putsch des Jahres 1832 15. Jusammenstöße mit der Regierung 16. Aufstammen des nationalen Gefühls in der Schleswig-Holseinischen Frage 16—17. Aussehen der Stadt in den vierziger Jahren 18—19. Wirtschaftliche Berhältnisse den dreißiger Jahren 20—21. Wirtschaftlicher Ausschwung seit den dreißiger Jahren 22. Fadriken 28. Handwerk 24—25. Handel 26—27. Geistiges und gesellschaftliches Leben 28—29. Bourgeoisse, Proletariat, Kleinbürgertum 30—31.

#### I. Rapitel.

# Bon den Februarereignissen bis zum Zusammentritt ber Rationalbersammlung.

Allgemeine Stimmung zu Beginn bes Jahres Achtundvierzig 32. Der Lola-Standal 33. Wirtung der Nachrichten aus München und Paris 34. Die erste Bürgerversammlung 35—36. Die zweite Bürgerversammlung 37. Die Proklamation bes Königs 38. Die Bauern. Ruheftörungen 39. Waffenlärm. Sicherheitswache 40. Ansichten und Wünsche der Zeitungen in den ersten Wochen 41. Der 18. März in Berlin 42. Außere Politik 43. Wahl zum Vorparlament. Eisenmann 44—45. Sisenmann auch Kandibat zur Nationalversammlung 46—47. Programm bes Komitees für Bolksversammlungen 48—49. Opposition gegen Sisen-

mann. Gründung des politischen Bereins 50—51. Eisenmann lehnt das Mandat für Rürnberg ab 54. Unruhe in der Stadt 55—56. Zusammenfassung. Das Bürgertum führt 57. Auflommen einer radikaleren Strömung 58. Die Bourgeoiste und Eisenmann 59.

#### II. Rapitel.

# Bom Beginn der Parlamentsverhandlungen bis gur Baffenftillftandsfrage.

Die großen Fragen ber ersten Wochen. Republit ober Monarchie, Bereinbarung ober Souveränität, Direktorium ober Kaiser 60—65. Die Abordnung an den Reichsverweser in Rürnberg 66. Der Reichsverweser in Rürnberg 67. Hulbigung der Truppen für den Reichsverweser 68. Parteien entwickeln sich. Die Konstitutionellen 69. Der Bolksverein 70—71. Der politische Berein 72. Ausweisung Diezels 73. Die konstitutionellen Bereine organisieren sich 74—75. Die demokratischen Bereine organisieren sich 76—77. Gründung des Bereins für Freiheit und Ordnung 78. Der Abg. Krasst 79. Der Kamps gegen den Abg. Krasst 80—81. Meinungen über Preußens Stellung zur Nationalversammlung und über äußere Politik 82—84. Stellung zur Polnischen Frage 85. Die Schleswig-Holsteinische Frage. Das Freikorps 86—87. Begeisterung für eine deutsche Flotte 88. Zusammensassung 89. Die Regierung und die Demokraten 90.

#### III. Rapitel.

# Bom Septemberaufftand bis zur Ablehnung der Kaiserkrone burch Friedrich Wilhelm IV.

Der Aufstand in Frankfurt 91. Erschießung Blums 92—93. Preußische Borgange 94. Wirkung bieser Ereignisse, besonders auf den Bolksverein 95—96. Wandlungen der Demokratie 97—98. Feier der Einführung der Grundrechte 99. Die Oberhauptsfrage; Stellung und Wandslung des Korrespondenten 100—102. Stellung des Nürnberger Kuriers 108; der Mittelfrankischen Zeitung 104; des Bolksvereins 105; des Freien Staatsbürgers 106. Meinungen über die soziale Frage 107—108. Die Arbeiter und der Kommunismus 109—110. Der Arbeiterkongreß; Bürger Born 111—113. Die kirchliche Frage; Kampf gegen die Orthodoxie 114—117. J. Ronge in Nürnberg 118—119. Die freie christliche Gemeinde 120—122.

#### IV. Rapitel.

#### Bon den Mai:Erhebungen bis jum vollen Sieg der Reattion.

Innerbairifche Berhaltniffe; ber Lanbtagsabgeordnete Beftelmeper 123. Die Bandtagsmahlen im Dezember 48 124-127. Die Margber-Oppofition gegen bie bairifchen Sonderbeftrebungen 129. Militarifde Makregeln 130-132. Ablebnung ber Reichsverfaffung burd bie Regierung 133. Proteste gegen bie Regierungsertlarung 134-135. Rongreg ber bemotratifchen Bereine in Bamberg 186-137. Neue Dagnahmen ber Regierung 138-139. Die Boltsverfammlung vom 2. Dai 140-141. Die Solbaten und bie Demotratie 142-144. Die Lage wird brobend 145-146. Das Berlangen nach Reichstommiffaren 147. Der große Bollstag vom 13. Mai; Bogt 148-149. Saben bie Franken bie Revolution gewollt? 150-151. Diggefdid bes Freien Staatsburgers 152. Bester Berfuch ben Ronig umguftimmen 153. Burger und Militar; Berbrüberungsfefte 154-155. Enbe ber Rationalverfamm-Tung 156. Refignation 157-159. Befuch bes Ronigs 160. Reaftion 161. Neuwahl zur Rammer 162. Erörterung ber frantischen Bewegung in ber Rammer 163-164. Auflösung ber Bereine 165. Die Auswanderungefrage 166-167.

#### Solugbemertungen.

Rleine und kleinliche Inge bes Jahres Achtundvierzig 168—172. Die Theaterverhältnisse 173. Weissagungen 174. Zusammenfassung; Beginn ber Bewegung 175—176. Die Liberalen 177—178. Zwei Richtungen 179. Die Parlamentswahl 180. Änderung in der Haltung der Liberalen 181. Stellung zu den großen Fragen 182—183. Opposition gegen die Regierung 184. Die Demokraten 185. Zwei Richtungen 186—187. Wandelungen in der Demokratie 188. Die franklische Erhebung und ihr Scheitern 189. Schluß 190.

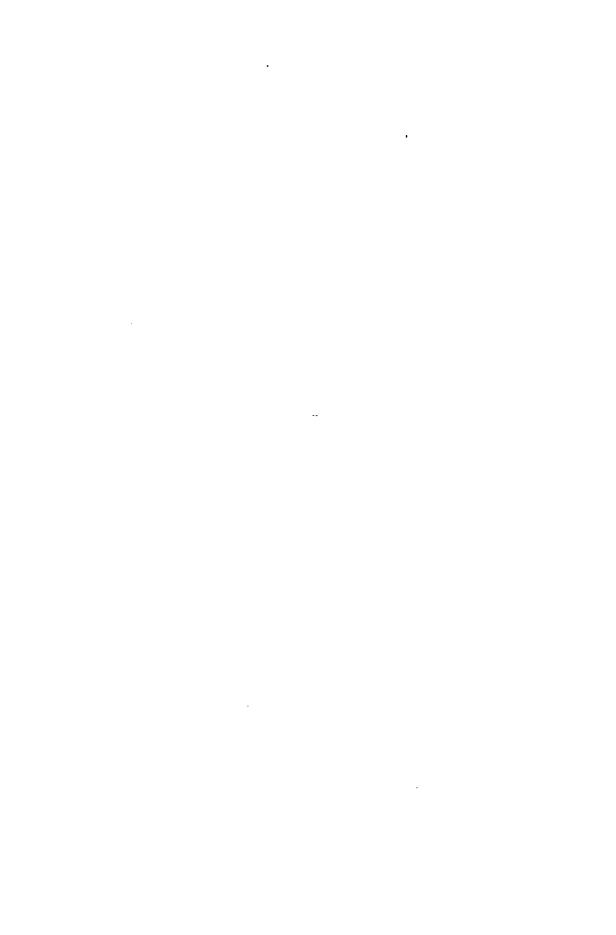

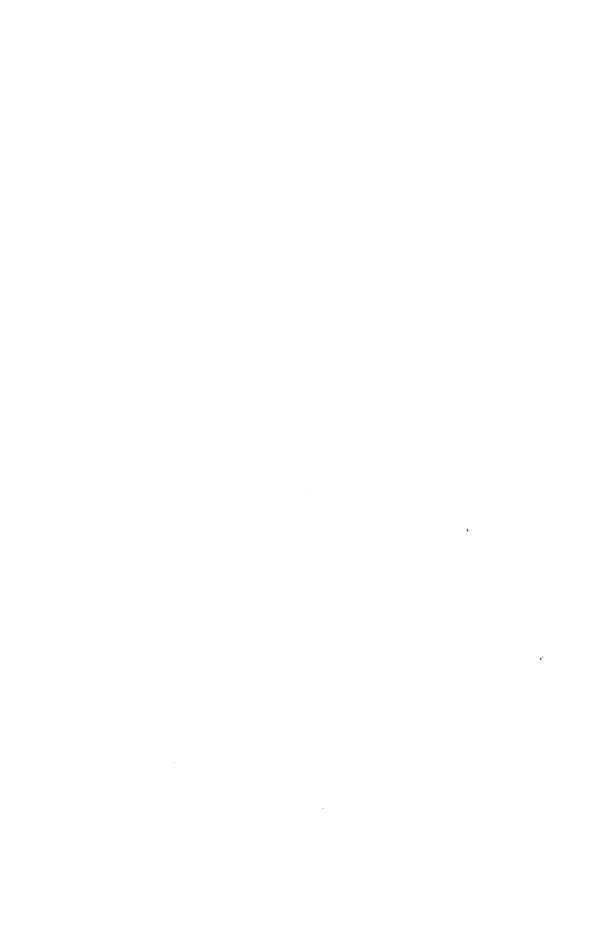



### Einleitung und Quellen.

Die Geschichte bes Jahres Achtundvierzig ist noch nicht geschrieben. Schwierigkeiten mannigsaltiger Art stehen einer historischen Betrachtung, wie wir sie zu verlangen berechtigt sind, entgegen, nicht am wenigsten die Neigung, die Geschehnisse nach ihrem unmittelbaren Ersolg zu bewerten, wie auch die politische Boreingenommenheit, mit der man noch heute an jene Zeit herantritt, die lebendig in unsere Gegenwart hineinragt. Noch sehlt es auch an örtlichen Borarbeiten, die unerläßlich sind, da bei der zersplitterten Art des deutschen Lebens auch diese große geschichtliche Bewegung des einheitlichen Berlauses entbehrt.

Einen Ausschnitt aus bem politischen Treiben jener Tage sollen biese Blätter geben. Es kann sich hier natürlich nicht barum handeln, die großen, allgemeinen Fragen auszubreiten und zu beurteilen, noch auch die paar Vorkommnisse auf Nürnberger Boden breit im Rahmen der Zeitereignisse zu erzählen. Bon großen Taten und großen Männern wird nicht zu reden sein. Denn Nürnberg war nicht mit einem Göhepunkt des Dramas verknüpft. Was uns lockt, ist dies, den Verlauf der Bewegung in einer Stadt mittleren Umsangs zu versolgen, die abgeschlossen vom großen Verkehr auch geistig und politisch ein in sich gekehrtes, zurückgezogenes Leben führt.

Die Borbebingung bazu ift bie Schilberung bes Schauplages. Es gilt, ein Bilb von bem Nürnberg ber vierziger Brunner, Bolitice Bewegungen in Rurnberg 1848/49. Jahre zu entwerfen, nicht burch eine lückenlose Beschreibung des Buständlichen — benn das wäre eine Ausgabe für sich —, sondern mehr durch Anführung charakteristischer Einzelheiten, die zusammen mit einigen die allgemeine Entwicklung andeuten= den Sähen uns die wirtschaftlichen, sozialen und geistigen Ber= hältnisse der Stadt vor Augen führen. Und im Borbeigehen sind die Geschnisse anzusühren, die politisches Interesse er= wecken konnten.

Dann zu unserer Aufgabe. Wie werden die großen, kommenden Ereignisse auf diese Menschen einwirken, beren Leben bisher in engen Bahnen unter der Arbeit, den Freuden und Rümmernissen des Tages ruhig dahinfloß? Alle Klassen geben sich rasch den neuen Ideen hin, ein reges politisches Leben entsaltet sich, die politische Presse bildet sich aus, bald treten sich die jungen Parteien in leidenschaftlichem Kamps gegenüber. Während anfangs die gemäßigten Elemente des Bürgertums die Leitung in den haben, bemerken wir später aus inneren und äußeren Ursachen ein Anschwellen der Demokratie unter Führung des Kleinbürgertums, so daß die Bewegung sich einer Katastrophe zu nähern scheint. Aber nach einigen Tagen der Spannung folgt rasch Absall und Ende.

Es wird also vornehmlich barzulegen sein, welchen Widershall die allgemeinen Borgänge in Nürnberg finden, wie die Parteien entstehen und sich wandeln, und aus welchen Schichten sie sich zusammensehen. Dazu dienen uns vor allem die Zeitungen. In charakteristischen Ausschnitten sollen sie die Meinungen, Goffnungen, Befürchtungen wiedergeben, mit denen die Nürnsberger den Zeitereignissen gesolgt sind, und dann auch getreuen Bericht erstatten von dem Leben und Treiben auf der Straße, in den Bersammlungen und Bereinen.

3mar muß bie Arbeit notgebrungen einseitig sein. Die Aften bes Staates und der Gemeinde fehlen ihr, ba die staat= lichen und städtischen Beborden es noch nicht an der Zeit halten, fie ber Benutung freizugeben. Schabe, benn wir hatten gern gehört von ber Wirkung, die die Bewegung auf die Regieren= ben ausübte, von ben Dagnahmen, die im ftillen getroffen murben, von den Berichten ber Lotalbehörden an die Regierung und beren Antworten und Anfragen, endlich noch von ben Aften politischer Prozesse. Um so lebendiger und unmittelbarer tritt uns bas Denten und Fühlen ber Führer und Maffen entgegen. Denn bas ift ja ein Borzug ber Aufgabe, bag wir aus leben= bigen Quellen icopfen konnen. Für ben Tag bestimmt und unter bem frifden Ginbrud ber Ereigniffe gefdrieben geben bie Beitungen die unmittelbaren Empfindungen bes Tages wieder. Die Schreiber selbst stehen mitten im politischen Rampf, und was fie schreiben, find nicht lang abgewogene Betrachtungen, sondern lebhafte Eingebungen mehr bes Berzens als des Ber= standes. So vermag eine Darstellung der Revolutionszeit, auch wenn fie fich auf ben Boben einer Mittelftabt beschränkt, einen lebendigen Beitrag zu liefern zur allgemeinen Geschichte ber Beit, ihres Empfindens, ihrer Beftrebungen, ihrer Unreife; benn bas alles spiegelt sich in bem besonderen Bilb ausbrucksvoll wieber.

Um nun von den Quellen des näheren zu reden, da ist zunächst die Stadtchronik. Der Kaufmann und Magistratsrat Amberger hatte sie 1803 begonnen und dis zu seinem Tod 1844 sortgeführt, auch ihre Fortsetzung in seinem Testament versügt. Peinlich genau, aber ohne jede kritische Sonderung verzeichnete er alles nur irgendwie auf Nürnberg Bezügliche. Diese zusammenhanglose Aneinanderreihung von allen möglichen Notizen charakterisiert die ganze Chronik. Da sinden sich aufgezeichnet Brand- und Wasserschaft, Unglücksfälle, Selbstmorde,

<sup>1</sup> Sanbidriftlich in ber Rurnberger Stadtbibliothet.

Berbrechen, bemerkenswerte Besucher der Stadt, Lebensmittel= preise, notdürftige statistische Angaben, nicht minder umständlich etwa die einzelnen Figuren eines Wachssigurenkabinetts auf der Messe oder die einzelnen Evolutionen der 160 Flöhe eines Flohtheaters. Sin und wieder werden politische Ereignisse gestreift, das lokale Interesse aber überwiegt. Der historische Wert ist beschränkt auf die Lokalgeschichte Nürnbergs im 19. Jahrhundert, der sie eine Fülle von Material bietet.

Ambergers Nachfolger wurde ber Raufmann und Magi= ftratbrat Restmann, ein bieberer und origineller Alter, in bem noch ein Reft reichsftabtischen Burgerftolzes fortlebte. Er nun liebt vor allem, die Lebensmittelpreise und meteorologischen Beobachtungen jeder Woche einzutragen. Seinen ganzen Zorn haben die Ummälzungen seiner Tage, noch öfters werden wir Proben feiner fpottischen und oft febr verwunderlichen Belt= betrachtung begegnen. So ereifert er fich 1847 gegen die Preffe, weil fie ausführliche Beschreibungen ber Erzeffe bringe, wie fie bamals allenthalben in Deutschland, auch in Nurnberg wegen ber hoben Rartoffel= und Getreibepreise flattfanben, bamit bie Leute nur ja das abnehmen konnten, wie fie es babei angufangen hatten. Auch glaubt er, bag die Tumulte nicht fo febr burch die Sungerenot verursacht worben feien als "von einer nichtswürdigen Rlaffe arbeitsscheuer und plunderungssüchtiger, ben tommuniftischen Ibeen fronender Individuen gur Durchführung ihrer ruchlosen Plane". Leiber vernachlässigte Reft= mann seine Chronistenpflicht gröblich. Enbe Marg 1848 schreibt er: Da die Ereignisse sich fast überstürzten und die Eintragung seine Kraft überstiege, so lege er bafür einen Jahrgang ber lokale Gegenstande am ausführlichken bringenden Mittelfranki= fchen Zeitung bei.

Mit Beginn bes neuen Jahres wurde bie Chronit bem Stadtbibliothekar Dr. Ghillany jum Nachtrag und jur Fort-

sührung übergeben. Einst Student der Theologie in Erlangen und 1827 Mitgründer der alten Germania hatte er dann an der Rürnberger polytechnischen Schule Religion und Realien gelehrt und war 1840 zum Stadtbibliothekar ernannt worden. Er war ein Hauptstreiter für die rationalistische Weiterbildung des protestantischen Bekenntnisses und widmete dieser seiner Herzenssache eine Fülle von Schriften, die sich als ein Gemisch von Wissenschaftlichkeit und Flachheit darstellen.

Ernftlich bemüht um die Hebung der Chronik, war er entsichlossen, sie mehr im Zusammenhang mit den allgemeinen Ereignissen fortzusühren. Daher beginnt er mit einem längeren Rückblick auf die Stimmungen seit den Befreiungskriegen und gibt dann aussührliche Berichte über das politische Geben in Nürnberg während der Jahre 1848—49. Aus seiner Erzählung spricht ein warmer Patriot, der für seine durschenschaftlichen Ideale von Kaiser und einigem, freiem Deutschland in guten und schlimmen Tagen wirkte, ein überzeugter Liberaler, der die Gegner zu belehren und zu bekehren nicht müde wurde. Freilich revolutionäre Tatkraft sehlte dem Beamten und Ordnung liebenden Bürger, und mehr und mehr zeigte sich bei ihm eine gewisse Ruheseligkeit.

Nächst ber Chronik sind die Zeitungen unsere Hauptsquelle. Schon früh in Nürnberg eingebürgert — stammen boch einige der ältesten deutschen Zeitungen daher —, sührten sie boch dis recht weit an unsere Zeit heran ein kümmerliches Dassein. Bei bescheidenem Umsang brachten sie meist nur Nachsrichten aus Italien, Polen, England, Türkei, über die Kämpse in der französischen Kammer und Ministerwechsel in Paris; die Rubrik "Deutschland" verschwand dahinter sast. Bon aussschlaggebender Bedeutung für die damaligen Zeitungen sind

<sup>1</sup> In ber Stabtbibliothet aufbewahrt.

bie Korrespondenzen, von deren Zahl und Güte das Ansehen abhing. Es sehlt noch völlig das nervöse Aussehen, das die abgehackten, widerspruchsvollen, Sensation erregenden Depeschen den jezigen Zeitungen geben. Alles sließt in diesen Korrespondenzen in epischer Breite dahin. Sänzlich unausgedildet ist noch der Anzeigenteil, neben amtlichen Bekanntmachungen von bureaukratischer Holprizkeit in Gesühlsseligkeit schwelgende Mitteilungen persönlicher Art.

Die bebeutenbste Zeitung Nürnbergs, rühmlichst bekannt über Baierns, ja Deutschlands Grenzen, war ber "Korrespondent von und für Deutschland". Unter anderem Titel 1804 aus Abels= und Beamtenkreisen heraus gegründet, tendenzlos, unter gediegener Leitung, bemühte er sich Rückhalt an den Regie=rungen zu sinden. So gehörte er zu den wenigen in Österreich erlaubten und beliebten Blättern, weshalb er sich angelegen sein ließ, es mit Metternich nicht zu verderben, da ein Ausfall der 600 nach Österreich gehenden Exemplare bei der Auslage von etwa 3000 (Ansang 48) den Bestand leicht hätte gefährden können.

Seinen Ruhm verbankte der Korrespondent den vorzügslichen Korrespondenzen. Er hatte an allen bedeutenden Plätzen Deutschlands, ja Suropas eigne Berichterstatter, darunter ges schätzte Namen, z. B. Tuvora in Wien. Nicht wenige der Mitarbeiter gehörten den Universitätskreisen an, so der Philosoph A. v. Schaden, Mitbesitzer der Zeitung, serner die Juristen J. A. Seuffert und J. C. Bluntschli in München; auch mit dem Lager der Junghegelianer in Berlin stand man in Fühlung. Dazu ragte der Redakteur Dr. Philipp Feust, ein kleiner gesscheiter Jude, weit über die journalistische Durchschnittsbildung seiner Zeit. Er gehörte zu den Aposteln um Friedrich Rohmer<sup>1</sup>,

<sup>1</sup> Friedrich Rohmers Wiffenschaft und Leben von J. C. Bluntschli und R. Seperlen, Bb. V, S. 532.

jenen feltsamen Menschen, in bem einige ein Bumpgenie, einen Lumpazivagabundus ober mobernen Caglioftro, andere einen Meffias und die bedeutenofte Perfonlichkeit ber Beltentwicklung gesehen haben. Um beffen politischen Gebanken zu weiterer Berbreitung zu verhelfen, vereinigten fich feine Intimen, "ein Prefinet ju legen", b. h. eine lithographierte Rorrespondeng herauszugeben, wohl das erste Unternehmen dieser Art in Deutschland. Bon seinen Brüdern Ernft und Theodor geleitet und herausgegeben unter bem Namen bes Antiquar-Buchhänblers Villforth gewann diese seit August 1848 erscheinenbe Rorrespondeng Gingang querft beim Rorrespondenten und bei ber Augsburger Abendzeitung, benen fich mehrere angesehene Blatter anschloffen, bis bas Unternehmen Ende 1849 an finangiellem Miferfolg gugrunde ging. Jebenfalls bat Fr. Robmer. ber felbst seine erfte politische Bilbung im Beigenburger Pfarr= haus aus bem Korrespondenten gezogen hatte, beffen Saltung wesentlich bestimmt.

Es ist ganz im Sinne Rohmers, wenn ber Korrespondent seine Haltung "liberal-konservativ" nennt und bald seine Hauptaufgabe in dem Ramps gegen radikale und republikanische Bestrebungen auf der Grundlage der Märzerrungenschaften sieht. Diesen Ramps führt er mit ost recht kindlichen Mitteln, wenn er den Besitzenden das Gruseln lehrte durch Schaudererzählungen von den Republikanern und jeden Artikel mit dem cotorum consod der Gemeingesährlichkeit der Demokraten schloß.

In der außeren Politik findet er kräftige Tone gegen den beutschen Rosmopolitismus, in der beutschen Frage zeigt er eine schwankende Haltung. Er bringt ausgedehnte Berichte aus der Nationalversammlung und den Kammern der bedeutenderen Sinzelstaaten von eignen Korrespondenten, hie und da aber noch recht selten Depeschen, sehr wenige Anzeigen, dagegen ift die ganze letzte Seite angefüllt mit Ediktalladungen und Urtels=

eröffnungen, Proklamata und Subhaftationspatenten, Todeserklärungserkenntnissen und Liquibationsedikten, was ihn als Organ der Regierung kennzeichnet. So ist er denn die Zeitung der Partei von "Bildung und Besit,", des Abels, der Geistlich= keit und Beamtenschaft, sowie der oberen Schichten der Bürger= schaft.

In ben oberen Rreisen war auch noch ber Nachfolger bes Friedens= und Ariegsturiers, ber "Murnberger Aurier", ein= gebürgert, damals im Befit Th. Cramers und unter Leitung Dr. E. Feufts. Das ziemlich reichhaltige Blatt brachte ebenfalls viele Korrespondenzen, auch viele Berichte über ausländische Berhaltniffe, aber alles wenig tief und überall mit der aufbringlichen Tenbeng bes Belehrenwollens, wobei auch bes öftern bie politischen und sozialen Fragen mehr ober minder geistreich ben Bürgern in novellistischer ober satirischer Behandlung mundgerecht gemacht werben. Und überall eine gemeinplatige Philosophie, seichte und eben frisch abgeschriebene geschichtliche Exturfe, die jeden Gegenstand ab ovo einleiten mußten — cs ideint faft, ber profefforalen Langweiligkeit nach ju foliegen, baß mancher Schulmeister Nürnbergs hier ben Brazeptor ber Burger gespielt hat. Charakteriftisch hierfür ift auch die entsetliche Zitatenwut: da weiß einer gleich jedes Ereignis mit einem Wort aus Shatespeare zu etitettieren, ein anderer gitiert fogar dinefifc schin tschi hoao, ber Menfc ift unverbefferlich, wie er wohlweislich hinzusett. Im gangen läßt der Nürnberger Aurier bie großen beutschen Fragen balb zurücktreten hinter ben bairischen. Sier kampft er hauptsächlich gegen bie Bureaukratie und sonstigen Zopf und tritt warm für die freie Schule und fur die Lehrer ein. Er fucht feine Stellung zwischen ben einzelnen Parteien zu mahren, bringt daher Berichte aus ben verschiedenen Bereinen und Parteien, und ift endlich in seinen lokalen Nachrichten recht zuverlässig.

Die Mittelfrankische Zeitung ift bas Organ bes Rleinburgerftandes. Geleitet wird fie von Dr. Friedrich Mayer, einem Schriftsteller nicht ohne Talent, aber laut Netrolog in ber Stadtchronit bem Branntwein allzusehr ergeben. hier nun tommen vor allem die kirchlichen Streitigkeiten zum Austrag: teine Nummer, die nicht gegen die rückständigen Dogmen losgezogen und eine wohlfeile Berherrlichung ber rationalistischen Lehren gebracht hätte. Sonst kämpft diese Zeitung mehr für bie inneren Freiheiten, gegen Polizei und Benfur. Allen Angriffen ift eine gute Dofis Schimpfen beigemengt entsprechend bem Geschmad ber Leser, bie bie seichten Artitel mit ftarter Burge vorgesett haben wollten. Auffallend treten bie deutschen Fragen gurud. Babrend bie Beitung in ben erften Monaten fast gar nichts barüber bringt, läuft fie bann mit um so größerem Beschrei und Gepolter hinter bem brein, mas die jeweils meiften verfundet haben. Der neuen Beit Rechnung tragend nimmt fie am 5. Marz die Devise an: Für Recht, konstitutionelle Freiheit und Baterland, um bann feit 1. Juli konstitutionell wegzu= laffen, seitbem bieses anrüchige Wort als Umschreibung für reaktionar galt. Mit ber Zeit rudte fie je langer besto mehr nach links und verfocht die Forberungen der Demokratie. Als Lokalblatt leistet fie uns gute Dienste, da die unzähligen Ein= sendungen hubsche Einblice in die Stimmung ber Burgerschaft gewähren; freilich als einmal die Augsburger Allgemeine Zeitung bie Mittelfrankische Zeitung ein Nürnberger Lokalblatt nannte, ba verwahrt fich biese spaltenlang gegen biesen Kleinlichen Bersuch, über ben fie getroft lächeln könne. Mit dem 1. April 1850 anderte fie ihren Ramen in "Frankischer Rurier" um.

"Ein Bolksblatt aus Franken", "Organ der Demokratie", "Organ der Bolkspartei", diese nacheinander angenommenen Untertitel enthalten auch schon die ganze Entwicklung der letzen größeren Zeitung Nürnbergs, des "Freien Staatsbürgers".

Sein Grunder und Leiter Guftav Diezel hatte einft bem Rirchen= und Schulbienft Balet gesagt und fich schlecht und recht in ber Soweig mit fdriftstellerischen Arbeiten burchgeschlagen. Durch Bermittlung eines Freundes trat er mit bem Rorrespondenten in Beziehungen, die bald zu einer festen Anftellung führten. Im April 1848 ichieb er wieber aus ber Rebaktion aus, wie er sagte, weil er die carakterlofe Saltung bes Rorrespondenten nicht langer hatte mitmachen konnen. Er wußte politische Gefinnungsgenoffen als Aftionare für ein von ihm zu leitendes Blatt zu gewinnen. Da unterdeffen ber Boben bereitet war, hatte er Erfolg. Zwar bis Ottober erfchien feine Zeitung nur in wochentlich brei Nummern magigen Umfangs und bürftigen Inhalts, die fo ziemlich gang von Diezel gefchrieben wurden. Aber bas rafche Bunehmen bes Rabitalismus und ber Demofratie bedeutete auch ein Bachsen bes "entschiebenften bemokratischen Blattes Frankens". übrigen ift die Entwicklung ber Zeitung fo febr in die allgemeine politische verflochten, bag bier nicht vorausgegriffen werben foll. Diezel benutte fpater die unfreiwillige Dufe feiner Berbannung bagu, die Summe ber Erfahrungen ber letten Jahre in einem Buch niederzulegen: Baiern und die Revolution, **Züric** 1849. Leibenschaftlich, in rabitalem Sinne, mit einem nicht üblen Blid geschrieben gibt biefes Berkchen, bem jebes Quellenftudium fehlt, einen mehr polemischen als hiftorischen Abrif ber jungften Beit aus Baierns Geschichte. Fur bie frankischen Berhaltniffe wie auch fonft ift es vielfach beranzuziehen.

Weitere in Nürnberg erscheinende Zeitungen, wie der "Zusschauer an der Pegnit,", ein Revolverblatt, sind ohne Bedeutung. Der humoristisch=satirische "Nürnberger Trichter", den der frühere Mitarbeiter an den Leuchtkugeln und Fliegenden Blättern, Trautwein, seit Ansang 1849 herausgab, brachte es nur auf wenige Nummern.

Sonftiges Material bieten verschiebene Faszikel ber ftabti= ichen Bibliothet, Programme, Bereinsftatuten, Flugschriften, Plakate enthaltend. Wie schon erwähnt, hat die Regierung von Mittelfranken und ber Nurnberger Magiftrat eine Berausgabe ber noch unter Berfcluß liegenden Aften verweigert. Bas fich bavon vorfand, einige burch Bufall in ber Oberregiftratur im Nürnberger Rathaus verbliebene Prozegatten, mar wertlos. Mannigface Rachforfdungen nach bem in privaten Sanben befindlichen Material waren erfolglos, die Reaktionszeit mit ihren Berhaftungen und Saussuchungen hatte alles vernichten Laffen.

## Allgemeine Zustände.

Am 15. September 1806 war bie ehemals freie Reichsstadt Nürnberg zur bairischen Provinzialstadt geworben.

Erstarrt unter patrizischer Klüngelwirtschaft, in dumpfer Enge seit langem schon dahinsiechend, hatte die Stadt noch im Borzimmer Napoleons um die Erhaltung ihrer Freiheiten gebettelt. Umsonst, denn eben dessen Abgesandter vollzog die Einverleibung in den "napoleonischen Satrapenstaat".

Jahrhundertelang waren die bairischen Fürsten und die Reichsstädter getrennte Wege gegangen, nun mußten sich Löwe und Jungfrauenabler miteinander vertragen. Rein Wunder, daß es damit noch seine Weile hatte, kam doch zur verschiedenen geschichtlichen Entwicklung noch die Verschiedenheit des Stammes und des Bekenntnisses hinzu. So kam es, daß 1809 auf die Kunde vom Heranrücken einer österreichischen Abteilung der Pöbel mit dieser gemeinsame Sache machte und gegen die bairische Herrschaft, vornehmlich gegen die neuen Beamten und ihre oft hartempfundenen Verordnungen, demonstrierte.

Noch nährte man die Träume von der alten reichsstädtissigen Herrlichkeit. Da fragt der namenlose Bersaffer eines Manustripts. Dürsen die deutschen Reichsstädte ihre Wiederherskellung hoffen? und erinnert die "hohen verbündeten Mächte und das künftige Oberhaupt deutscher Nation" angelegentlich

<sup>1</sup> Stäbtische Bibliothet, Rov. H 91.

an Nürnberg. An ben Wiener Rongreß knüpften fich andere, noch weitergebende Soffnungen, die in bem Schriftchen gum Ausbrud tommen: Die beutsche Bunbesftabt. Gine Phantafie auf absoluter Bafis von Dr. Alex. Lips, ber Philosophie a. o. Prof. zu Erlangen, Germanien 1815. Nachdem ber Berfaffer mit Grunden a-g Frankfurt, ebenso mit Grunden 1-5 Regensburg verworfen hat, empfiehlt er Nürnberg als Sig ber Bundesregierung und findet als feiner Beisheit letten Soluß: e) "Nürnberg ift fast ber Mittelpunkt Deutschlands . . . und zwar so mathematisch und geographisch genau, baß, wenn man eine Linie von Trieft bis Samburg ober von Wien bis Amfterbam ober von Berlin nach Bern ober von Stragburg nach Prag zoge, diese sich in dem Puntte von Nürnberg so durch= schneiben, daß, wenn Nürnberg nicht schon ba lage, wo es liegt, man, um allen Gefegen ber Sache ju genügen, bie Bunbesftabt dahin bauen müßte".

Bahrend die Befreiungefriege in Nürnberg nur einen matten Abglang ber im Norben lobenben Begeifterung faben, erregte die Aufhebung der napoleonischen Sandelsbedrudungen und ber Erlaß bes Gemeinbeebitts 1818, bas ben Bürgern bie Bahl ber ftabtischen Behörden brachte, um jo größere Freude. Die Wahlen der Gemeindebevollmächtigten haben nur lokales Intereffe. Nur mäßiges politisches Leben brachten die Wahlen zum Candtag. Da ber städtische Abgeordnete von den Mitgliebern des Magistrats gewählt wurde, ein anderer von ben abeligen Grundbefigern bes Rreifes, ein britter von ber Beiftlichkeit, so fielen die Wahlen nie allzu rabital aus. Ginen Bahlkampf gab es natürlich nicht, wohl aber wurden die Abgeordneten hoch geehrt, wenn fie etwa vom Landtag nach Saufe kamen. Da gab es bann feierlichen Empfang burch Deputation bes Magistrats, Serenabe, Fackelzug, Festessen; Magistrat unb Burgericaft wetteiferten in Chrungen.

Allmählich hatte sich Nürnberg in die neuen Berhältnisse eingelebt, wozu die bairischen Könige ihr Teil beigetragen hatten; Bater Max war ein Mann nach dem Gerzen der Bürger. Ofters kommen die Fürstlichkeiten nach Nürnberg, mit den bei diesen Anlässen in jener Zeit gewöhnlichen Loyalitätskundgebungen empsangen — da erscheint etwa der "Friedenstund Kriegskurier" an solchen Tagen mit buntgemaltem Kopf und grünen Lettern —, nur daß vielleicht die Guldigungsgebichte heimischer Poeten das übliche Maß überschreiten, so wenn der Gymnasialprosessor Richter den "Bater des Baterlandes" Ludwig I. 32 Seiten lang besingt "zur Feier seiner höchst erfreulichen Anwesenbeit auf Nürnbergs Burg im August 33":

"Donnre Burg! Der beste König Zeucht in beine Hallen ein. Jubel hunderttausendtönig Bebe tief in bein Gestein. Zeige Burg! Im Strahlentranze Des Jahrtausends dich im Glanze Deines Königs, Dessen Geist Auch die Weltgeschichte preist."

Dann aber geht es lateinisch weiter zu einer Strafpredigt ad iuvenes Bavaros motus Francosurtani conscios:

«Insana pubes! quo ruis, omnium Oblita legum, principis optimi...».

Denn unterbessen hatte ein scharfer Wind von Westen herübergeblasen. Neue Schlagworte brangen in das Bewußtsein weiter Areise, noch aber begeisterte man sich in Nürnberg für die Revolution nur platonisch: Die Stumme von Portici sand eine Aufnahme wie nur jemals der Freischütz. An sie knüpfte auch der kleine Putsch des Jahres 32 an. Ein Belgier, Dr. Coremans, hatte die Milberung des Preßgesehes ausgenutzt und in mehreren kleinen Zeitungen einen heftigen Kampf im

Sinne des neuen Radikalismus eröffnet, dabei meist auf persjönliche Angriffe und Skandal bedacht. So hatte er auch im Berlauf einer Fehde mit einem geachteten Bürger zu einer Kahenmusik vor dessen Haus eingeladen. Nach Schluß der "Revolutionsoper" zogen viele Skandalsüchtige und noch mehr Neugierige dahin: Demolierung des Hauses, Einschreiten der Polizei und des Militärs, ein auf der Walz befindlicher Handwerksgeselle tot, Ausweisung des Dr. Coremans und dann war wieder völlige Ruhe für lange Zeit. Der Magistrat aber verbot das Tragen französischer Farben und hatte ein scharses Auge auf Handwerksburschen und Studenten.

Borber noch hatte die Urlaubsverweigerung für den als Landtagsabgeordneten gemählten Magiftratsrat Beftelmeger und ein ungnäbiges Schreiben bes Ronigs auf eine energische Abreffe bes Magiftrats bin einiges Auffeben erregt, aber balb war wieber Aussöhnung eingetreten. Bu einem icharferen Bufammenftoß führten bie Befürchtungen ber gut protestantisch gefinnten Bargericaft, als bie Regierung bem Narnberger Argt Rungalbier bie Erlaubnis zum Eintritt in ben Jefuitenorben unter Borbehalt bes bairischen Indigenats gegeben hatte. Die Besorgniffe ber Burger veranlagten ben Magistrat als "Borftand und Bertreter unferer mit ihren tatholischen Bewohnern in nie geftorter driftlicher Liebe und Gintracht lebenben und für die Erhaltung beiber angftlich beforgten Stadt" zu einer längeren Abresse vom 26. März 1846 an die Stande "um Sout gegen die Gefahr bes Ginschleichens ber Jefuiten in Baiern":

"Zum erstenmale, solange Nürnberg protestantisch ist, ereignet sich ber traurige Fall, daß ein zur katholischen Kirche, aber zugleich durch seine Geburt zur <sup>14</sup>/15 Protestanten zählenben Gemeinde gehöriges Individuum, ein geborner Nürnberger, in den Orden der Jesuiten zu Innsbruck tritt. Traurig ist

bas Ereignis zu nennen, ba es fich inmitten einer Bevolkerung begibt, welche von den Gefinnungen echt driftlicher Liebe und Milbe erfüllt, alle Andersgläubigen als ihre Brüber achtet, mahrend ber Orben, welcher einen Rurnberger aufnehmen wirb, fich unter anderem bie Bernichtung bes Protestantismus gur Aufgabe gesett, und nicht aufhört, ju ben Greueln blutbeflecter alter Bergangenheit neue Berbrechen hinzuzufügen" . . . nifter v. Abel beftritt in ber Rammer bem Magiftrat bie Berechtigung zu feinem Borgeben in scharfen Worten: Jene Borftellung fei ein klägliches Anzeichen ber Stufe, auf welcher jener Magistrat fich befinde. Auf eine lendenlahme Erklarung bes Bertreters Nurnbergs Beftelmeper bin beftrebte fich ber Dinifter burch personliche Liebensmurbigkeit gegen Bestelmeger er fei überzeugt, daß die Gingabe des Magiftrats unterblieben sein wurde, wenn der herr Abgeordnete zugegen gewesen mare - wieber einzulenken, und ber Sturm im Bafferglas war vorüber, nur bag Bestelmeger einige Jahre fpater noch in unfanfter Beife an die Angelegenheit erinnert werden follte.

Balb barauf flammte das nationale Gefühl hell auf. Wie überall in Deutschland gab hiezu auch in Nürnberg die Vergewaltigung Schleswig-Holfteins die Veranlassung. Am 5. Sept. 1846 wurde eine Ermunterungsadresse an die "wackeren beutschen Brüder in Schleswig-Holftein" gesandt mit dem verheißungsvollen Schluß: "Der offene Brief hat schon segensreich für Deutschland gewirkt, weil in ihm die Deutschen die Mahnung gesunden zum Bachsein gegen fremde Angrisse, zum Einigsein, um des Vaterlandes Selbständigseit und Unverletztheit zu wahren. Bor einem wachen, einigen Deutschland muß jede fremde Anmaßung zurückweichen. Man wird Euch darum, so hossen wir, nicht gewaltsam von uns loszureißen suchen; und sollte wider Erwarten dies bennoch geschehen, so wird solcher Versuch sehren, daß jeder deutsche Mann Gut und Blut freudig

opfert, wo es gilt, sein Baterland und das gute Recht zu verstheidigen. — Und so erwarten wir denn entschlossenen Mutes, welche Ansorderungen zum Schirm von Deutschlands Integrität die Zukunft an uns stellen wird. Welcher Art diese auch sein mögen, wir werden ihnen zu genügen wissen. Folgen einige 1600 Unterschriften, darunter die von 92 Beteranen, die einskimmig erklärten, sie würden wieder mit ins Feld ziehen, wenn es not täte.

Auch die aktiven Mitglieder der 4 Gesangvereine Cacilia, Liederkranz, Mozart und Singverein ließen es sich nicht nehmen, die "theuren Sangesbrüder" mit einem Sängergruß auszumuntern: "So vertrauet denn serner Eurer gerechten Sache: sie wird siegen und nach vollbrachtem Tagewerk werdet Ihr mit uns jubelnd einstimmen: Ein einig Deutschland soll es sehn!"

Lebhafte Sympathieen wandten die Nürnberger auch Beseler ju. So gab ber Singverein einen mufikalifden Abend "jum Behufe einer freien, unabhangigen Stellung bes furchtlofen Rämpfers für die beutsche Nationalität in Schleswig-Holftein" und sammelte freiwillige Beitrage bei seinen Mitgliebern. Mit Benehmigung bes Ronigs erschien am 1. Nov. 47 ein Aufruf zu Sammlungen für Befeler, unterzeichnet von den erften Beamten und Burgern ber Stabt, vornehmlich auch von alten Buricenicaftern: "Ihm also muß bas beutsche Bolt, ift anbers fein Name eine Wahrheit, thatkraftig zu Gulfe kommen, und ber Name Beseler muß bas Losungswort sein jum Wirken für bie ungetrennte Erhaltung Deutschlands; bereits hat sein Name alle beutschen Gaue mit Bewunderung erfüllt, und jedes teutschfühlende Berg ift machtig ergriffen, daß ein solcher Mann an ben nordischen Grenzen ber beutschen Lande Bache halt." Ferner mandte fich bas Centralkomitee für Baiern, bas fich in Nürnberg gebilbet hatte, an alle bairifden Stabte mit ber Bitte, sich biesem Aufruf anzuschließen, und mahnte abermals zur Beihülfe für ben wahrhaften «advocatus patriae». Das Ergebnis in Baiern betrug 6808 st. 8 kr., davon in Nürnberg 1445 fl. 58 kr.

Bevor wir nun weitergeben, muffen wir noch von den wirtschaftlichen, sozialen und geistigen Berhältniffen Rurnbergs in diesen Jahren reden und damit den hintergrund für die kommenden Creigniffe schaffen.

Nürnberg ist in jener Zeit eine mäßig große Stabt, bie langsam über ben Umfang, ben sie im spätern Mittelalter hatte, hinauswächst. Sie liegt noch ganz innerhalb ihrer Mauern, nur an einigen Stellen sinden sich Ansätze zu Borstädten inmitten der weiten Privatgärten, die die Stadt umssäumen. Die Zäune dieser Gärten machen einen Spaziergang um die Tore der Stadt unmöglich; dessen Genuß wäre auch durch häusige Schuttablagerungen am Wege beeinträchtigt. Dazu sind die Anlagen erst in dürstigen Ansängen vorhanden. Der Wanderer sindet noch vor manchem Tor die Schanzen aus alter Zeit, nun mit grünem Rasen überzogen. Die Tore werden von der Stadtsommandantschaft abends 10 Uhr geschlossen. Wer später kommt, muß durch eines der vier Haupttore passieren, wo eine Korporalschaft Wache hält.

Im Innern ift ber alte Charafter überall erhalten. In ben krummen Straßen, engen Gassen, dumpsen Winkeln und Eden leben die Menschen ohne viel Licht und Luft in Häusern von ehrwürbigem Alter. Freilich den wenigen Leuten, die kamen, um die Schönheit der Stadt auszusuchen, bot sich ein reinerer Genuß. Es sehlen die "Monumentalbauten" aus neuer und neuester Zeit, die barbarischen Utilitätsbauten, der Raser-

<sup>1</sup> Für die folgende Darftellung wurden hauptfächlich herangezogen: Städtische Chronit; Rudolf Geifler: Rurnberg in den vierziger Jahren bes 19. Jahrh., 1902; Bochner: Nürnbergs Borzeit und Gegenwart, 1845.

nenstil der Borstädte. Es sehlt auch das moderne Geschäftsleben. In der Stadt herrscht Stille, wenig Verkehr, da Arbeitsund Wohnstätte für gewöhnlich noch zusammensällt. Dann
gibt es auch nicht viel zu sehen. Die spärlichen Auslagen sind
dürftig genug, die Läden von ursprünglichster Einsachheit, nur
ein Geschäftshaus hat ein fast modernes Aussehen und wird als
Sehenswürdigkeit gepriesen. Nicht minder einsach sind die Erholungsstätten der Bürger. Die Wirtschaften werden als
niedere Spelunken mit Talglichtbeleuchtung bezeichnet. Die Errichtung des ersten Cases ist ein Ereignis; das zweite, 1849
eröffnet, wird wegen seiner unerhörten Pracht bestaunt. Diese
beschränkte sich nach unserm Gewährsmann Geißler auf eine
goldbronzierte eiserne Stützsäule, schwarze Leberdivans und von
Goldleisten eingerahmte italienische Landschaften an den Wänden.

Doch erhoben sich schon bamals Stimmen, die gegen den neumodischen Prunk eiserten. Es kommt zur Gründung des Bereins für prunklose Beerdigungen und des Bereins gegen übermäßige Bergnügungssucht, Kleiderpracht und Luzus, dessen Mitglieder sich verpslichten, ihre materiellen Genüsse einer ernsten Prüfung zu unterstellen und hauptsächlich zu unterscheiden: a) welche Genüsse notwendig, d) welche nühlich, c) welche bloß angenehm sind, vor allem aber sich des übermäßigen Genusses geistiger Getränke und des zu häusigen Anschaffens neuer, der Mode sehr unterworfener Kleidungsstücke zu enthalten. Bon seinen Ersolgen ist ebensowenig bekannt, wie von denen des Bereins gegen das Hutabnehmen auf der Straße.

Es war unverkennbar, daß die Stadt Fortschritte machte. Rein äußerlich: die Bevölkerung wuchs von 25 176 Seelen zur Zeit der Einverleibung, und erst 26 854 im Jahre 1818, auf 50 828 im Jahre 1849. 1819 ergeht das Gebot des Straßensprengens, 1825 das Verbot des Schweinehaltens in der Stadt, 1824 wird der Kettensteg, der erste seiner Art in Deutschland,

gebaut. Der Stadtgraben und die Pegnitz werden überbrückt, die Stadtmauer an verschiedenen Stellen durchbrochen. 1847 wird die Gasbeleuchtung in Nürnberg, als der ersten bairischen Stadt, durch eine Aktienunternehmung eingeführt. Das war ein großer Schritt vorwärts, in einer Zeit, wo man in den Bürgers häusern eben erst vom Talglicht zur Öllampe überging. Daher lesen wir auch : "Schaaren von Menschen wogten in den Straßen, sich an dem schonen, bellen Lichte zu erfreuen."

Wir kommen zu bem Kernpunkt in der Entwicklung der Stadt, dem wirtschaftlichen Aufschwung. Gigentlich hatte Nürnberg keine günstige Lage, der Boden unfruchtbar, die Begnitz für die Schiffahrt wertlos, keine Bergwerke oder Wineralien in der Nähe. Was geleistet worden war, verdankte man der Arbeit der Bürger.

Du nur burch bie Lage nicht geworben, Was bu warst, burch beinen eignen Fleiß Jog ber Handel ein in beine Pforten, Reichtum ward erzeugt durch beinen Schweiß,

hatte einst der königliche Sänger, Ludwig I., in seinem Preislied\* auf Nürnberg gesungen. Freilich die früher lebenskräftigen Formen des genossenschaftlichen Wirkens in den Gilden
und Jünsten waren längst verknöchert und hatten Unsegen über
die Stadt gebracht. So wurde bei den meisten Gewerben nur
der Geselle in den Meisterstand erhoben, der sich in geschlechtlicher Beziehung nichts hatte zu schulden kommen lassen, an die Aufnahme eines außerehelich geborenen Lehrlings war überhaupt
nicht zu denken, daher es mancher vorzog, nach Fürth zu gehen,
wo man nichts nach diesen Dingen fragte. Auf diese Weise
hatte man in Fürth eine Konkurrenz großgezogen, die durch
billigere und schlechte Arbeit die "Nürnberger Ware" in Miß=

<sup>1</sup> Priem: Befdicte ber Stabt Marnberg, S. 550.

<sup>3</sup> Stabt. Bibliothet, Amb. 698. 20.

krebit brachte. Ahnlich undulbsam hatten sich einst die Gewerbe gezeigt, als der Rat die französischen Resugies zulassen wollte. Unterstützung fanden sie dabei an der lutherischen Geistlichkeit, die gegen das Eindringen der Kalvinisten eiserte. Später suchte einmal ein Italiener um Genehmigung der Errichtung einer Fabrit in Nürnberg nach. Er wurde zurückgewiesen, weil er Ratholik war. Solchem engherzigen Gebaren verdankten manche der umliegenden Städtchen wie Roth, Schwabach, Erlangen ihr wirtschaftliches Ausblächen.

Nun liegt bas alles zwar vor 1806, aber auch später war bie Erlangung bes Meistertitels mit Schwierigkeiten verbunden, ba besonders die Anciennität streng gewahrt wurde. Überhaupt besand sich um jene Zeit das gewerbliche Leben in einer gefährlichen Lage, kein Kapital vorhanden, drückende auswärtige Konkurrenz, schlechte Qualität, niederer Stand der Kunstsertigkeit.

Der Übergang Nürnbergs an Baiern ist zunächst bem wirtschaftlichen Leben nicht günstig. Man klagt viel über die bairischen Maut- und Zollverordnungen von 1808 und 1811 mit ihren hohen Wegzöllen und Zollpatenten. Die Kontinentalssperre, rücksichtslos durchgeführt, lastet schwer auf den Bürgern. Dennoch war die Einverleibung ein Segen. In dem neuen paritätischen Staat waren Borkommnisse, wie sie eben geschilbert wurden, nicht mehr möglich. Der Zunstzwang wurde ersett durch das Konzessichsschiftem. Die bairische Gewerbesordnung von 1825 wandelte die Zünste in Gewerbevereine um und trug ihnen auf, für eine bessere Borbildung der Handwerker zu sorgen.

Bis in die dreißiger Jahre hinein blieb die Lage schlecht. Bu den erwähnten Bedrückungen kamen noch Teuerungsnöte 1816—18 und der Zolltarif von 1828. Was nützte es dem Meister, daß er jetzt mit einer unbeschränkten Anzahl Gesellen arbeiten durfte, da es an Arbeit sehlte; weshalb sehr viele

Meister ohne Gesellen arbeiteten. Auch zeigten die Meister keine Reigung, die ausgetretenen Geleise zu verlassen und sich neuer Ersindungen zu bedienen. Die Bemühungen der 1792 gegründeten "Gesellschaft zur Besorberung vaterlandischer Inbustrie", wie unverzinsliche und monatlich rückzahlbare Darleben, halfen wenig.

Seit ben breifiger Jahren macht fich bann eine Befferung fühlbar. Dafür tommen in erster Linie in Betracht die Fortfdritte ber Technik, sobann ber Eintritt Baierns in ben Bollperein 1834, wobei erwähnt sein mag, daß darüber scon 1818 ber verdiente Nürnberger Bürgermeister Johannes Scharrer mit ber preußischen Regierung im Auftrag ber bairischen unterhandelt hatte. Den Fortschritt mogen einige Daten zeigen: 1839 "Lauf-Nurnberger Diligence ober Schnellfahrtanftalt", 1841 regelmäßige Diligencefahrten nach Erlangen, Bamberg. Ansbach, 1845 die erften Brieftaften, 1851 die erften Fiater, 1850 elektromagnetischer Telegraph zwischen Nürnberg und Munchen, 1845 Bollenbung bes Donau-Maintanals, 1835 bie Bahn nach Fürth, 1844 nach Bamberg, 1849 nach München gebaut. Die Begeisterung, mit ber eine neue Zeit begruft wurde, spricht aus bem Gebicht bes Nürnberger Lokalbichters Jatob Schnerr 1:

> Ja alle Ketten, Fesselin, Wehr und Wassen Aus roher, harter Zeit, Sie werden einst in Schienen umgeschaffen, Zum Preis der Wenschläckeit!

Für die Industrie hebt eine neue Spoche an. Fabriken hatte es bisher nicht viele in Nürnberg gegeben. Dabei darf nicht an die Begriffe gedacht werden, die eine spätere Zeit mit der Bezeichnung Fabrik verbindet. Die Dampfmaschine fehlte

<sup>1</sup> Stabt. Chronit: Fefigebicht jur Eröffnung ber Rurnberg-Fürther Gifenbahn, 1835.

noch völlig. Die Fabriken arbeiteten mit Bafferkraft; eigentlich maren es nur Sandwerksbetriebe großeren Umfangs. Tabat-, Spiegelglas-, Drahtwaren-, Nachtlichterfabrikation nimmt ftetig zu an Bedeutung. Die erfte Maschinenfabrit wird von bem Mechaniker Spaeth gegrundet; Joh. Scharrer nennt fie 1836 eine neue Erscheinung in ber Industrie Rurnbergs. Beitere bedeutende Fabriken folgen: 1838 die Ultramarinfabrik Benne-Beltner, 1842 bie Gifengießerei und Dafdinenfabrik Rletts. Rur mit Dabe tonnte Rlett die Erlaubnis gur Aufftellung ber erften Dampfmaschine erlangen. Seine Fabrit beschäftigte nach Lochner 1845 icon 60 Arbeiter und "einen be-· sonderen Kunftler, welcher bie Zeichnungen zu ben Mobellen verfertigt". Gab es vor 1825 noch keine 20 fabrikmäßige Betriebe, fo entftanben 1825-48 allein 48 neue Fabriten Mit biefem raschen Anwachsen war die Richtung gegeben, die bie industrielle Entwidlung Nürnbergs einschlagen follte.

Der Zunahme der Fabriken entsprach eine Abnahme des Kleingewerbes. Immer lautere Klagen erschollen aus den Reihen des Handwerks. Die Gesellschaft zur Besörderung vaterländischer Industrie forderte in Berbindung mit dem Magistrat und Rektorat der Gewerbeschule zur Bildung eines Gewerbevereins auf mit dem Programm: Beledung und Förzberung des Gewerdswesens durch gründliche Herandildung, Berzbesseung der Mängel der Gewerdsproduktion, Einführung neuer Industriezweige und Fabrikationsweisen, Unterstützung besähigter Arbeiter, Vermittlung mit den Ergebnissen der Wissenschaft, Beseitigung aller Machinationen, die eine Verschlechterung der Produkte und Herabsehung des Kredits zur Folge haben.

Bon diesem Handwerk muß jetzt aussührlich gesprochen werden. Denn baran muffen wir sesthalten: Um die Wende der vierziger und fünfziger Jahre war es noch nicht die Fabrik, so sehr deren Bedeutung von Jahr zu Jahr stieg, sondern die

handwerksmäßige Organisation, die den wirtschaftlichen Charakter Nürnbergs bestimmte. Sie hatte, durch Privilegien aller Art geftütt, bis vor turgem unumfdrankt geherricht. Auch jett erinnert fie noch an ihre Entstehung. Ausgehend von ben materiellen Bebürfniffen bes täglichen Bebens hatte fie boch allmahlich Gewerbszweige entwickelt, die fast ausschließlich für ben Erport arbeiteten. Auf die Frage, wie fich das Sandwerk fo lange in seiner Macht erhalten konnte, antwortet Scharrer1: "Eine Industrie, welche ein halbes Jahrtausend hindurch alle Stürme ber Zeit, alle Wechsel ber nationalwirtschaftlichen Berhaltniffe zu bestehen und zu überbauern vermochte, muß not= wendig ein tiesbegründetes gesundes Lebensprinzip in fic tragen. Dieses Lebensprinzip entsprang aus bem eigentumlichen Geift und Charafter ber Nurnberger Burgerschaft und bes Sanbels und ber politischen Verfaffung ber freien Reichsfladt, welche ihrer Gewerbstätigkeit eine gludliche Richtung gaben, inbem fie bieselbe nicht ber Berftellung großartiger Fabriten, in welchen bas Schicfal von hundert und taufend Fabritarbeitern an bas Scictal eines Unternehmers gebunden ift, fondern vorzüglich solchen Industriegruppen zuwendete, welche mit ber Freiheit und Selbständigkeit des Burgers, Meisters und Familienvaters vereinbarlich und bem Wechsel ber Beit und ber Moben weniger unterworfen ift."

Jest waren freilich keine gesunden Lebensprinzipien mehr in dem Handwerk zu finden. Für den leeren Formalismus, in den es erstarrt war, einige Beispiele. Da gab es reale und persönliche Gerechtigkeiten, serner radiziert berechtigte Gewerbe, beren Zahl überhaupt nicht vermehrt werden durste, so die (1845) 30 Bierbrauer, 5 Hammerschmiede, 14 Müller, 1 Papiermüller. Die Wirte sind in Klassen eingeteilt. In der 1. und 2. Klasse

<sup>1</sup> Johannes Scharrer: Ein Blid in Rurnbergs Gewerbsgefcafte, Programm ber technischen Anftalten 1836.

befinden fich die 70 und 60 Gasthofbesitzer, die 3. bilben die 17 Beinwirte, die 4. die 60 Garkoche, die 5. die 207 Bier= wirte. Nur Wirte 1. und 2. Alaffe burfen Frembe beherbergen, ber Biermirt darf keine warmen Speisen verkaufen, der Gafthofbefiger bafur tein Bier ichenten, Wein- und Raffeehaufer burfen Bier nur im Saufe, nicht über bie Strafe ichenten. Die Rotschmiebe glieberten fich in Rotschmiebsbrechsler. Former Gießer, Waag= und Gewichtsmacher, Schellen= und Rollenmacher, Sahn- und Bapfenmacher usw. Überhaupt ift bei ben Schmieben die Teilung und Scheidung fehr weit gediehen, wir finden Sammerfdmiebe, Guf= und Baffenfdmiebe, Neber= ober Beugschmiebe, Rupfer= und Rotschmiebe, Nagel=, Birkel- und Ahlen= schmiebe. Als einmal 1848 ein Meister fich Schwertverfertiger genannt hatte, wurde er öffentlich in ben Zeitungen vom Borgeher ber Schwertfeger gerügt, ba er nur Stahlgalanteriearbeiter und Mefferschmied mare.

Biele Gewerbe arbeiteten nur für die Einwohner, die Schneiber, Schufter, Beber, von benen nur bie Raufweber, bie im eigenen Laben ihre Waren verkauften, "warm saßen". Die Backer konnen dem Bebarf nicht genügen, es wird viel Brot aus ben umliegenden Orten eingeführt. Andererseits werden Nürnberger Biere nach vielen Orten versandt. Es gab 1845 noch 50 kleinere Brauereien, eine davon zeigt fcon bie Anfange bes Großbetriebs, bem in ber Folgezeit die meisten zum Opfer fielen. Rach Lochner bilbet bie ehemals Aurgiche, bann Reiffche Brauerei "ein formliches taufmannisches Stabliffement, indem fie den ganzen Betrag ihres nicht geringen Erzeugniffes ins Ausland sendet". Aus ben für Export arbeitenden Ge= werben feien noch herausgegriffen bie 13 Beutler, 46 Blumenmacher. 42 Bortenwirker, 128 Cichorien- ober Manbeltaffeefabritanten, 24 hornpreffer, 51 Nachtlichterfabritanten, 16 Nabelund Fifdangelmader, 55 Paternoftermader, 27 Schellenmader,

3 Siebmacher, 3 Sporer, 1 Schriftgießer. Manche Gewerbe liegen im Sterben, die Briefmaler, Alabasterer, Pergamenter Rechenpfennigmacher, Illuministen, andere blühen eben auf, die Drechsler, Schatullenmacher, Spielmacher, Lebkuchen- und Oblatenbäcker.

Der unzulänglichen Organisation bes Sandwerks entsbrach bie bes Sanbels. Auch er litt unter ben ermahnten Difftanben. Die schlechten Mautverhaltniffe hatten es mit fich gebracht, bas nunmehr Frankfurt und Strafburg Umfolagplate für bie englifden und frangofischen, nach ber Schweiz und Preußen gebenben Waren wurden, und daß öfterreichische Senbungen ben Seeweg über Triest nahmen. Das Speditionsgeschäft, von dessen immer noch großer Bebeutung 28 Firmen zeugen, verlieh ber Rönigftraße ein eigentumliches Geprage. Dort befanden fich bie Maut und die von den Fuhrleuten besuchten Wirtshäuser; über Nürnberg hinaus bestimmte Güter wurden hier umgeladen. Die kunstvoll bepackten Frachtwagen, die Ballenbinder in schwarzer, die Laber in weißer, mit gelbem Leder verzierter Rleibung, die Sausknechte und Guterschaffer, überhaupt ber ganze Berkehr, bas find Bilber, die von den an die Stille gewohnten Bürgern oft angestaunt werden.

Wie der Zwischenhandel ging auch der Aussuhrhandel bis in die dreißiger Jahre immer mehr zurück, erholte sich aber dann wieder. Seine vorzüglichsten Gegenstände waren Manufakturwaren, die Erzeugnisse der Nürnberger Industrie, dann Landesprodukte und Kolonialwaren. Neben den vielen Manufakturwaren- und Spezereihandlungen sinden sich Geschäfte für Spiegelglas, Goldwaren, Buch- und Kunsthandlungen. Die beste Illustration des damaligen Handels gibt uns die Notiz für 1845, daß Geldzeschäfte von mehreren Häusern, jedoch nicht ausschließlich, betrieben wurden. Noch ist ein Zweig des Ausschließlich, betrieben wurden. Der Hopfenhandel, dem 1815 nur

4 Firmen obgelegen hatten, begann sich zu seiner Weltbedeutung zu entwickeln, nachbem es ben Bemühungen einiger Kaufleute gelungen war, ihn in Nürnberg zu konzentrieren.

Detail- und Meghandel führten ein ftilles leben innerhalb ber ihnen gezogenen Grenzen. Meffen fanden breimal jährlich ftatt, anscheinenb noch von Bebeutung für alle Rlaffen: "Zwischen ben Buben wandelt die fashionable Welt", schreibt Lochner 1845. Die Fieranten waren zu <sup>2</sup>/s Juben. Dies führt uns zu einem für die Entwidlung des Nürnberger Sanbels und überhaupt bes wirtschaftlichen Lebens fehr wichtigen Kaktor. Zwar durften schon bisher einzelne Juden, besonders Beamte, in der Stadt wohnen. Aber erft das Jahr 1808 hatte eine fo altertumliche Dagregel wie ben Jubenleibzoll befeitigt, ben jeber nach Nürnberg kommende Jube bezahlen mußte, und erst 1850 wurde ein Raufmann J. Kohn vom Magistrat mit einer Stimme Mehrheit als Burger aufgenommen, ber erfte seit 1498. Die Judenschaft nahm rasch zu. 1871 finden wir 1634 Juben in Nürnberg; im selben Jahr gibt es auch schon 94 Sopfenhandlungen und 26 Bant- und Bechselgeschäfte.

Am Schlusse bieses Rapitels über die wirtschaftlichen Berhältnisse Rurnbergs noch einige allgemeine Zahlen. Zählt man samtliche Gewerdsarten zusammen, so kommt man auf alles in allem über 400. In ihnen waren an die 13000 Personen beschäftigt. Die städtische Chronik rechnet für 1849 neben 1300 Fabrikarbeitern und 5150 Gesellen und Gehülsen etwa 5000 Handwerksmeister, Händler, Rleinkausleute. Nach einer anderen Statistik werden 400 Gewerde sabrikmäßig, 3005 handwerksmäßig, 333 im Umherziehen betrieben, wobei der Unterschied sabrik- und handwerksmäßig von der größeren oder geringeren Zahl der Gesellen abzuhängen scheint. Demnach hätten die meisten Handwerksmeister allein oder mit 1, 2 Gesellen gearbeitet. Und noch eine Zahl ist zu nennen: die 1342 konskribierten Armen (1848), lauter Erwachsene, zu benen noch viele Rinder und wegen Krankheit ober Unglückes Unterftützungsbebürftige kommen, laffen die ökonomische Lage als nicht sehr günftig erscheinen.

Der gewerbliche Charafter ber Stadt war einem regeren geistigen Leben nicht förderlich. Es fehlte ba schon an Mannern, benen ihr Beruf Muße ju gelehrter Betätigung gab. übrigen gab es alle Gefellschaften, wie fie bamals überall in ähnlichen Stäbten zu finden waren, literarifche Bereine, unter ihnen aus alter Zeit herüberragend ber pegnefische Blumenorden, hiftorifche, naturwiffenschaftliche, Runftlervereine, in benen Botalgrößen ein bunnes Bier ausichentten. 1840 wird im Röfelschen Café ein "literarisches Institut" eingerichtet, woselbst man für monatlich 48 kr. an die 70 Zeitungen lesen konnte. Dort mag fich wohl bas Nürnberger Rünftlervolkichen getroffen haben, barunter achtbare Namen, ber Rupferflecher Beifler, Bilbhauer Rotermunbt, Erzgießer Burgichmiet, ber Rupferftecher und Leiter ber Runfticule Reindel, ber Runftsammler hertel. Sie alle übertrifft an Ansehen und Einfluß Heibeloff, der damals Nürnberg "restaurierte" und mit ber Botik, wie er fie verftand, das kunftlerische Leben beherrichte. Den Geschmad jener Tage kennzeichnen Bauten, wie bie bon Solger erbaute Bank, das alte Krankenhaus, der alte Bahnhof.

Noch mögen einige harakteristische Züge angeführt werben zur Abrundung des Bildes. Die Kirchweihen der umgebenden Orte, besonders die Fürther und Erlanger, sind bedeutende Ereignisse im Leben des Nürnbergers, nicht minder die Messen mit ihren Sehenswürdigkeiten. Öfters treten die handwerke mit ihren alten Bräuchen auf, die Büttner z. B. mit dem alten Büttnerstanz. Jahr für Jahr wiederholt sich ein der Kinderwelt besonders teures Schauspiel, der Durchzug öfterreichischer Truppen zur Bundessestung Mainz. Auch ernstere Bilder treten

ber Jugend vor Augen. So wurden die Schulen geschlossen, als man 1843 eine Frau wegen Mordes am Schandpsahl vor dem Rathaus ausstellte. Es war das letzte Mal, daß man von diesem mittelalterlichen Stras- und Abschreckungsmittel Gebrauch machte.

Bas ergibt fich nun aus biefen Darlegungen über bie wirtschaftlichen und sozialen Berhaltniffe für bas politische Leben? Rürnberg war weder Refidenz, noch hatte es eine irgendwie einflugreiche Ariftotratie in seinen Mauern. Die herrschende Rlaffe war die Bourgeoifie, noch burchaus unentwickelt und unfertig. Zu ihr gablen Teile ber Beamtenschaft, Abvokaten Arzte, Fabrikanten, Raufleute. In weiten Areisen ber Bürgerschaft herrschte eine Abneigung gegen die Beamten und Offiziere, wohl noch aus den Tagen ber, wo die Altbaiern, keineswegs Mufter von Bilbung, Gerechtigfeit, Unbestedlichfeit, in ben neugewonnenen franklichen Provinzen wie in einem eroberten Land gehauft hatten. Da werben 3. B. in manchen Gesellschaften Offiziere und Beamte nicht zugelaffen. Aber im ganzen ftand man jett den Altbaiern an Lopalität kaum nach. Diese Kreise waren liberal bis zu einem gewiffen Grabe. Sie entfanbten als Abgeordnete immer Manner, die in ihrer Beit als freifinnig galten, freilich bei jebem praktischen Fall von Opposition versagten. Denn man war ja durch tausend Faben mit ber Regierung verknupft.

Man nahm Anteil an ben Kammerverhandlungen, im weiteren an den Kämpfen der Zeit, und seierte wohl die Gelben und Märthrer des vormärzlichen Liberalismus. Man erstrebte auch Resormen, mehr Bewegungsfreiheit auf geistigem und wirtsschaftlichem Gebiet. Aber daß sie auf die Barrikaden steigen würde, war von dieser Klasse nicht zu befürchten. In ihr wuchs ein lebhaftes nationales Gesühl heran, genährt durch Jugendeindrücke auf der Universität, durch wirtschaftliche Be-

burfniffe, durch außere Ereignisse wie die Bergewaltigung Schlesmig-Holfteins.

Auf ber andern Seite finden fich Ansahe eines Proletariats, Fabritarbeiter, Teile der gewerblichen Gesellenschaft, Arbeitslose. Die Führer fehlen ganz; man war noch nicht zum Selbstbewußtsein ber Alaffe gekommen. Bas man ber Revolution gur Berfügung stellen konnte, war nichts als die nacte Gewalt der Arme, nicht einmal eine klare Formulierung der eigenen For= berungen. Wenn es hie und da in den Maffen wetterleuchtete, so waren wirtschaftliche Rotstande, Teuerung, Sungersnot die Urfache. Dabei tam es auch öfters zu Ausschreitungen gegen Betreibehanbler, Dublenbefiter, bie man bes Buchers gieb. Aber mit der Politik hatte es nichts zu tun. Das eigentliche Proletariat wird seinem Umfang nach nicht sehr hoch zu schätzen fein, es fehlt ihm ber größere Teil ber Gefellenschaft. Diefe rechneten fich eher zu ber großen Mittelklaffe, die in Nurnberg wie auch sonft überall ber Hauptfaktor ber politischen Bewegung murbe.

Das Kleinbürgertum, um biese handliche Bezeichnung zu gebrauchen, ist die weitaus stärke Klasse, es ist die Mehrheit der Bevölkerung. Es zählt in seinen Reihen die Tausende von Handwerksmeistern und die Mehrzahl der Gesellen und Gehülsen, die im Handwerk und in der Handlung ihr Brot sinden. Roch sessen ja manche Bande den Gesellen an den Meister, er ist und wohnt bei ihm und hosst später selbst Meister zu werden. Run waren freilich für das Handwerk schlechte Zeiten gekommen. Ist schon in den höheren Kreisen die Lebenssührung um diese Zeit im allgemeinen eine bescheidene zu nennen, so ist hier Dürstigkeit und vielsach Not zu Hause. Dahingegen sah der Handwerker eine steigende Wohlhabenheit bei dem Fabrikanten, von dem er vielsach wirtschaftlich abhängig geworden war. Mit den Behörden stand er sich nicht gut, er hatte genug zu mäkeln

nan ben neuen Einrichtungen, bie das Handwerk nach seiner Meinung nur schädigten. Der Boben war also bereitet für eine Oppositionsstimmung. Wenn man in diesen Areisen schon politische Ansichten hatte, so waren es die der Bourgeoisie, unter deren Führung man stand; denn es sehlte an Intelligenz und politischem Wissen. Im allgemeinen aber war das Interesse mehr an lokale Dinge geknüpft. Diese Klasse tritt mehrere Wale bedeutsam hervor, immer ist dabei ihre Stellung zwischen Bourgeoisie und Proletariat von ausschlaggebender Bedeutung. Sie ist anspruchsvoller in ihren Forderungen, stürmischer in ihrem Auftreten als die liberale Bourgeoisie, sie wird revolutionär, aber wenn dann das Proletariat zur entscheidenden Tat drängt, wird sie unsicher und geht zurück. Im übrigen sollen jest die Ereignisse selbst reden.

## Von den Sebruarereignissen bis zum Zusammentritt der Nationalversammlung.

Der Anfang bes ereignisschweren Jahres fand Rürnberg in ziemlicher Ruhe. Noch liegt ein gut Teil Interesse ber Bürger hinten weit in der Türkei, wie denn in den Zeitungen die auswärtigen Nachrichten die Aubrik Deutschland noch immer erbrücken. Wenn nur der Frieden erhalten blieb und die Ruhe im Lande! Reiner ahnte, daß man vor großen Dingen stünde.

Bufrieden war man nicht; man fühlte sich allerorten eine geengt. Der politische Streit bes Tages drehte sich hauptsächlich um die Auswüchse des alten Systems, und in seltener Einigkeit kampsten die Zeitungen gegen die Zensur. Prefiseibeit und Bereinsfreiheit waren wie überall die Güter, die es zunächst zu erringen galt. Auch das Gemeindekollegium hielt sich dem Fortschritt nicht verschlossen, abermals suche es bei der Regierung um Öffentlichkeit der Sitzungen nach, obwohl es auf die schon einmal vor längerer Zeit eingereichte Bitte keine Antwort erhalten hatte.

In bieses Stilleben nun brangen verworrene Nachrichten aus ber Residenz. Noch ging man freilich sast schuckern an biese ungewohnten Dinge heran, so spricht ber "mit Seiner Königlichen Majestät von Babern allergnäbigstem Privilegium" ruckte Korrespondent nur zart andeutend von L. M., dem nigsliebchen, um das sich die Nachrichten gruppierten. Aber sindet dann auch warme Worte für die Freiheit des Geistes!: dehinderte oder unterdrückte Gedankenmittheilung, Verbot der ien öffentlichen Rede ist das Kennzeichen solcher Staaten und ilker, welche sich vor ihrer eigenen Gesundheit, ihrer eigenen :ast, ihrer eigenen Vernunft fürchten, welche ihrem eigenen :nius mißtrauen, welche an ihre eigene Sittlichkeit nicht zuben, welche ihren eigenen Gerechtigkeitssinn verleugnen."

Jubelnd begrüßt ber Nürnberger Aurier<sup>2</sup> die Befreiung von : "finstern, dämonischen Gewalt, die seit mehr als einem Jahr er unserm guten Lande die unerträgliche Geißel schwang, der oral und öffentlichen Sittlichkeit unheilbare Wunden schlug, een Pesthauch dis ins Heiligtum der Familie verbreitete und : altangestammten, nie verleugneten Gesühle der Treue und ihänglichkeit nach Oben in den hintergrund drängend einer tterkeit Raum gab, die um so tieser ging, als sie ihren Enthungsgrund in dem beleidigten Rechtsgesühle einer ganzen wölkerung sand. Diese unheilvolle Gewalt ist gebrochen! die zust hebt sich wieder freier und bald wird Vergessenheit die zurigen Ereignisse einer Zeit begraben, die dem wahren Vateradsfreund so manche kummervolle Stunde bereitet hat."

Die Münchener Borgänge hatten überall das Gefühl der sfriedigung erweckt schon deshalb, weil endlich eine wenig rühms je Spisobe in Baierns Geschichte ihr Ende gesunden hatte. i näherem Zusehen änderte sich dieses Gefühl in etwas. Die otestantische Bevölkerung hatte unter dem Abelschen Regiment uncherlei Unbill zu ertragen gehabt und daher den Sturz der tramontanen Herrschaft mit Freuden begrüßt, mochte er auch : spanischen Tänzerin zu verdanken sein. Nun sah man die

<sup>1</sup> Rorrespondent 28. Febr. 1848. — 2 Mürnberger Rurier 20. Febr. Brunner, Politifche Bewegungen in Rürnberg 1848/49.

Ultramontanen im hintergrund eifrig an ber Arbeit, die Münchener Ereignisse zur Wiederherstellung ihrer Macht zu verwerten. Der Befriedigung folgte also bald das Mißtrauen. Es wird uns berichtet<sup>1</sup>, daß in Nürnberg der Bunsch laut wurde, der König möchte sich nach einer protestantischen Stadt, also Nürnberg, zurückziehen und hier, sicher vor den Gewalttätigkeiten der Münchener Bürger, das begonnene Werk der Bernichtung der Pfassenherrschaft fortsetzen und vollenden.

Wenn nun der Drang des Augenblicks einmal zu freieren Worten fortgeriffen hatte, so darf doch die Bedeutung der Münchener "Revolution" nicht sehr hoch geschätzt werden. Für sich allein hätte sie keinen Einfluß auf die weitere Entwicklung ausgeübt, und bald ware alles wieder gewesen wie zuvor. Allentshalben macht sich in der Presse das Bestreben geltend, die Vorgänge zu beschönigen, da man wohl erkennen mochte, daß die Rolle, die der König dabei gespielt hatte, der monarchischen Idee nicht sörderlich sein konnte. Immerhin aber war die Stimmung weiter Kreise angeregt und empfänglicher geworden für die solgenschweren Nachrichten, die die nächsten Tage brachten.

Denn eben jest kommt die Runde nach Rürnberg, daß in Paris eine "förmliche" Revolution ausgebrochen sei. "Bei uns ist Westwind der vorherrschende; wenn nur keine ansteckende Seuche bei uns ausbricht; eine Prädisposition scheint dazu vorhanden zu sein", schreibt unterm 1. März der Berfasser der Chronik; doch hält er die Franzosen ebensowenig reif für die Republik wie die Deutschen, erstere seien zu leichtsinnig, die zweiten saule Wirtshausbrüder.

Schon begann es sich in ber Bürgerschaft zu regen. Am 2. März nachmittags 2 Uhr trat im Saale bes Golbenen Ablers eine von allen Kreisen besuchte Bersammlung zusammen,

<sup>1</sup> Diezel: Baiern und bie Revolution, G. 82.

berufen von dem Arzt Dr. Schwarz, der den Behörden außdrücklich ein gesetzliches Borgehen zusicherte, worauf der Bürgermeister der Bersammlung die Anwesenheit von Polizeiorganen
ersparte. Schwarz eröffnete die Bersammlung mit einem
salbungsvollen Bortrag, wie es jetzt gelte, sich gegen den republikanischen und kommunistischen Andrang zusammenzuschließen
und das Eigentum und den König zu retten, wosern dieser
durch gewisse Garantien sich das Bertrauen der Bürger zu
erhalten wisse. Die Bersammlung habe also nicht nur eine
Ergebenheitsadresse zu beschließen, sondern auch über diese Forderungen zu beraten. Als solche schlug er vor:

- 1. Allgemeine Wahlfähigkeit aller Bürger, aktiv mit 21, passiv mit 30 Jahren. Bei biesem Punkt machte ein besonders schlauer Politiker die Bemerkung: Man müsse darauf gesaßt sein, daß man nicht alles erhalte, was man verlange; das sei man schon gewöhnt, man müsse daher möglichst viel verlangen.
  - 2. Unbebingte Breffreiheit.
- 3. Öffentliches Gerichtsverfahren mit Geschworenen nach englischem Borbilb.
- 4. Beeibigung bes Militars auf die Berfaffung, wobei viele Stimmen riefen: Reinen Staat im Staat, teine Leute, die wir bezahlen und die gegen uns fechten.
- 5. Bolksvertretung beim beutschen Bunde. Mehrere wiesen auf die Bassermannsche Motion hin, die die Zustimmung aller Deutschen sich erworben habe. Der Abvokat Lindner verliest nun die Abresse der Mannheimer an die Zweite Kammer unter lautem Beifall und Zurus, man solle sie der Abresse zugrunde legen. Beniger Anklang sindet der Antrag der darmstädtischen Abgeordneten an die hessische Kammer, der auf Ausstellung eines provisorischen Oberhaupts für Deutschland dringt.
- 6. Burgerliche Gleichstellung aller Konfessionen und Religionen, auch ber Juben. Dieser Borschlag bes Arztes Barthel-

meß wurde gleichfalls angenommen, ebenfo bas Berlangen vieler nach einem

7. Bairifden Polizeigefegbuch.

Beiter wurde beschloffen, die Abreffe sofort zu beraten, und bagu aus ber Berfammlung heraus ein Ausschuß gewählt. Die Abreffe beginnt: "Deutschlands gefährlichfter Rachbar ift foeben in einer Umwalzung begriffen, die in ber Geschichte taum ihresgleichen hat. In wenigen Tagen können republikanische Beere Deutschlands Grenzen überschreiten und ber ruffifche Roloß aus bem Norben heranruden. Gegen ruffische Baffen fonnen uns die Bayonette unserer Solbaten schützen, gegen bie begeisterten Schaaren der Franzosen belsen besoldete Waffen allein nicht, sondern bier muß die beutsche Ration felbft wie Gin Mann aufstehen und gur Bergiegung bes eigenen Blutes bereit fenn. Siezu ift ungetrübte Baterlandsbegeisterung noth." Das bilbet bann ben Ubergang ju ben ermähnten Forderungen, bie fic verbanden mit ber Bitte um sofortige Berufung ber Stande bes Reiches, wofür bann bie in allertieffter Chrfurcht alleruntertanigft treugehorfamften Unterzeichneten But und Blut fürs beutsche Baterland opfern wollten. Noch erhob fich die Frage. ob man die Adresse durch eine Deputation überbringen lassen folle, boch entschied man sich für Übersenbung burch bie Post. Alle Anwesenben, etwa 400, unterzeichneten.

Da sich wegen bes improvisierten Charakters ber Bersammlung viele Bürger nicht baran beteiligen konnten, sand eine zweite am Nachmittag bes 6. März in der seit langem nicht mehr sur geistliche Zwecke verwendeten Katharinenkirche statt, die nun schon einen "volkstümlichern" Berlauf nahm. Zu den früheren Forderungen traten neue Bünsche: Gesetzüber Berantwortlichkeit der Minister, allgemeine Landesbewasstnung, Recht zur öffentlichen Versammlung der Bürger. Das verstärkte Komitee soll auch die neue Abresse absassen, die dann

im Rathaussaal zur Unterschrift auszuliegen hat. Weiter beantragte ber Abvokat Korte, alle der Landwehr nicht einverleibten Bürger in einer Sicherheitswache zu organisieren. Dem stimmte auch der Erste Bürgermeister zu unter Ermahnungen zur Eintracht und Ruhe. Dr. Schwarz schlug wöchentliche Berzsammlungen dieser Art vor, in denen die allgemeinen Interessen Deutschlands und Baierns, ebenso die der Stadt besprochen und Wünsche der Bürgerschaft den Behörden zur Kenntnisgebracht werden sollten.

Nicht ganz einverstanden mit dem neuen Geist ist der Chronist, wenn er am 7. März schreibt: "Auch bei uns wird es jetzt ungemein lebhaft und aufgeregt, es kommt vielen ganz spanisch vor, wie die Proletarier (ein neues Wort, zu deutsch Leute, die kein Geld haben) sich jetzt auch herausnehmen, von Wenschenrechten reden zu wollen, und nun, nachdem die Schnürbrust gelüstet ist, die Backen freilich etwas voll nehmen. So wurde denn in der gestrigen Bolksversammlung beantragt, eine Sicherheitswache zu errichten. Muß denn diese aber nicht zum allergrößten Theil aus Proletariern bestehen? — Die Leute kommen mir jetzt vor wie kleine Kinder, die ihre Furcht an einsamen Orten dadurch zu beschwichtigen suchen, daß sie singen, pfeisen und schreien."

In ber Nacht auf ben 7. brachte eine Staffette bie königliche Proklamation mit ber Bewilligung ber Bunfche, die ungeheuren Jubel erregte. Beim Mittagstisch klangen die Gläser zusammen bei feurigen Toasten. Auf der Parade sang man die Nationalhymne. Es lebe der König, das Militär, die Bürger, so riesen sich Offiziere und Bürger gegenseitig zu.<sup>2</sup> Abends Glodengeläute, Illumination, Gesang der Bereine auf

<sup>1</sup> Rach einer Minifierialverordnung vom 9. April 1840 waren alle Infaffen ber Stadt, die "gebröbete Diener" ober Taglöhner waren, nicht jum Dienst in ber Landwehr verpflichtet.

<sup>3</sup> Mittelfrantifde Beitung 9. Marg.

bem Markt, Sammlungen für die Armen, Ball im Museum, Festvorstellung im Theater mit Festvouverture C. M. von Webers und Houwalds Schauspiel: Fürst und Bürger, Dankgottesbienste am solgenden Sonntag. Nur der Chronist nörgelt wieder, da er glaubt, daß von den schönen Worten zu Taten noch ein gewaltig langer Weg sei: "Bolksjubel, Fahnen wehten von den Häusern, Kokarden prangten an den Hüten, Schleisen zierten den Busen der patriotisch gesinnten Schönen, als in München die Veröffentlichung der Proklamation stattgesunden hatte und solglich kann der Nürnberger nicht weniger thun; deshalb sieht man heute so viele Fahnen, Kokarden, Schleisen in unsern Mauern, daß einem ganz blau vor den Augen ob dieses blauen Dunstes wird."

Nur einen wollte die Mittelfrankische Zeitung bleich und betrübt unter den jubelnden Menschen gesehen haben: es war ein Jude. Die Proklamation brachte nur eine "Erweiterung" seiner Rechte, und diese Erweiterung beengte sein Herz. Übrigens waren die Juden die ersten auf dem Plan. Der Rabbiner der jüdischen Gemeinde in Fürth, Dr. Löwi, sandte schon am Tage nach der ersten Bersammlung an deren Borsihenden einen Appell an die "edlen Bürger Noris", worin er unter großem Wortschwall und reichlichem Auswahd alttestamentlicher Zitate um Sympathien für seine Glaubensgenossen warb.

Die Folge der Proklamation war, daß die Abreffe der zweiten Bersammlung als überslüssig zurückgezogen wurde, desegleichen eine eben vom Magistrat beschlossene mit den üblichen Forderungen. Wie sehr die königlichen Bewilligungen die Gemüter beruhigt hatten, zeigt der Zwischenfall vom 9. Marz.

<sup>1</sup> Der Zettel trug bas Motto:

Weil es ben Bater braucht, mahlt fich bas Bolt ben Fürften, Und wenn er Bater ift,

In vollem Sinn, ift er ein guter Fürft! Geil uns, wir burfen uns bes Baters freu'n!

An biefem Tag faben bie Nürnberger einen merkwürdigen Bug in ihrer Stadt 1: viele Bauern aus Berolbsberg und Umgebung zogen mit blauweißen Rokarben geschmudt, an ihrer Spike ein Butsbefiger mit blauem Feberbufc am but, jum Sebalber Forftamt, um ihre Beschwerbe wegen Entziehung ber Balbftreu au Prototoll au geben und bie Wiebergewährung ihrer alten Forftrechte zu verlangen. Die Bauern wußten fich burch ben feltsamen Auftritt in Respekt zu seten. Die Behörden benahmen fich fehr rudfichtsvoll und fagten ihnen Abhulfe ihrer Beschwerben zu. Obwohl alles mit Ruhe und Mäßigung por fich ging, traf man boch unter ber Hand Maßregeln. Militär wurde konfigniert und die Hauptwache mit einer Rompagnie befett. Die Bauern aber zogen ruhig wieber beim und bebankten sich, daß die Nürnberger sie so freundlich und mit folder Achtung empfangen hatten; fie hatten nur ihr Recht gewollt.

So war in den wenigen Tagen die Aunde von dem freieren Beift, ber über die Bolter gekommen, bis in entfernte Dorfer gebrungen, überall buntle, untlare Bunfche erwedend und zu Dingen fortreißend, an die man kurz vorher nicht zu benken gewagt hatte. Nicht überall ging es so friedlich ab auf bem alten Boben bes Bauernkrieges. Ofters murbe aus Rurnberg Militar geholt, um bie Schlöffer Abeliger vor ber But ber Bauern zu schützen, so im Maintal, in der Umgegend von Lichtenfels; ein Schloß bes Freiherrn von Gutenberg bei Bergogenaurach murbe von Nürnberger Infanterie im Bunbe mit Erlanger Studenten verteibigt. Einem Freiberrn von Redwit träufelten bamals bie wütenben Bauern fo lange brennenbes Siegellack auf bie Finger, bis er bie verlangte Bergicht= leistung auf sämtliche Reubalabgaben unterzeichnete. Nächft

<sup>1</sup> Ein biefen Borgang barftellenbes buntes Bilb f. Stabt. Bibliothet, Nor. 574, 20.

ben Abeligen wurden vielfach die Juden auf dem Sande bedroht und zur eiligen Flucht in größere Städte genötigt.

Allenthalben ertont Waffenlarm, überall ist von Arieg die Rede. Die geplante Sicherheitswache hatte sich zu einer freiwilligen Stadtwehr ausgestaltet; sie war in zwei Bataillone zu je vier Rompagnien nach den Stadtteilen eingeteilt. Die Turner und die Arbeiter der Staatseisenbahnwerkstatten bildeten eigene Rorps. Ariegerischen Geist atmet die Einladung der Schüsemmeister der Nürnberger Schüsengesellschaft an "alle Grn. Schüsen und Jagdliebhaber" zur Bildung eines achtunggebietenden Scharsschabenforps "im Angesicht der großen Weltereignisse, wo jeder Korporation ihre heiligsten Pflichten angewiesen sind". "Zedem aber geben wir zu bedenken, daß der Standpunkt des Schüsen einer der gesahrvollsten ist, und derselbe von patriotischem Mut sein muß, wenn er einem durch Sympathie verbrüderten Korps sich anzuschließen verpslichtet, bessen Devise heißt:

"Wo's halsgefährlich ift, ba ftellt uns bin, Wir tonnen zielen und ins Auge faffen."

Wenn es auch schien, als ob diese Rüstungen gegen den seindlichen Nachbar gerichtet wären, so mochte man doch eher die innere Ruhe für gesährbet halten. Schon am 4. März glaubt der Korrespondent unter hinweis auf den sozialistischen, ja kommunistischen Charakter der französischen Revolution die Besigenden zum Schutz ihrer heiligsten Güter aufrusen und vor der überstürzten, wilden Hast nach Konzessionen warnen zu müssen, ebenso vor der Nachässung französischen Zuschnittes, also dem Berlangen nach der Republik: "Sollten versührerische Stimmen Euch den Sirenengesang der Republik vorsingen, laßt Euch wie Odhsseus sessen und sester an den Mast der konstitutionellen Monarchie, der mit Stabilität gepaarten Freiheit binden."

<sup>1</sup> Rorrefponbent 24. Marg.

Sanz erfüllt von dem neuen Seist ist jetzt die Mittelfränkische Zeitung<sup>1</sup>: "14 Tage sind an uns vorübergegangen, inhalts: schwerer für das politische und soziale Leben als 14 Jahrehunderte." Sie, die sich dis jetzt höchst wenig um Politik bekümmert hat, ergeht sich nun Tag für Tag in den schwulzstigsten Paraphrasen über die Wünsche der Versammlungen.

Dagegen nimmt ber Nürnberger Aurier? entschieden zu den Problemen Stellung. So sehr er mit der Karlsruher Betition ein beutsches Parlament herbeisehnt, so sehr lehnt er Bagerns Forberung eines Oberhauptes ab, ba fich einmal unfer Bolk individualifierend entwickelt babe. Dem im Varlament geeinigten Bolt foll ein Bund der Fürsten gegenüberfteben. Auch er warnt vor rabikalem Diftbrauch ber Freiheit, vor Faseleien wie "Freiftaat Franken in der Deutschen Republik". An Forberungen bringt er Revision aller politischen Prozesse, Abschaffung bes lottos und ber Spielhöllen, allgemeine Bolksbewaffnung bei einjähriger Dienstzeit und Bahl ber Offiziere burch die Rompagnien, und dann auch praktische soziale Fürforge: "War benn nicht bas die Quelle aller Übelstände, baß man, zufrieden mit theoretischem Aufbau ber logischeften ftaatsrectlichen und ftaatsotonomischen Spfteme, fich ben prattischen Boben unter ben Füßen weggleiten ließ?" -

Während die Kunde von der Abdankung König Ludwigs fast spurlos, höchstens unter wehmütigem Gedenken vorüberging, wühlten die Berliner Ereignisse die Leidenschaften zu tiefst auf: "Sündenvoller Macduss! Um beinetwillen wurden sie erschlagen, Unsel'ger, nicht um ihre Missehat, um beinetwillen wurden sie geschlachtet! Der himmel möge ihnen Frieden geben. Wir protestieren seierlich, im Angesicht der Welt und unseres Volks, gegen den beutschen König, der uns in Preußen geboren werden

<sup>1</sup> Mittelfrantifche Zeitung 21. Marg.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Mürnberger Rurier 8. 18. 14. 18. 19. Marg.

soll. Wir glauben nicht, daß aus dem Immergrün der gemordeten Bürger sich die Krone slechten lasse für die Stirne bessen, der die blutige Saat gesät. Wir wollen nicht Statisten sein in dem großen Drama, das der gewandteste Mann der Politik uns vor Augen führt. Wir halten den Triumphzug des deutschen Königs auf den noch vom Blute rauchenden Straßen sür einen Hohn der Menscheit, für einen Frevel an dem Göttlichen, für eine unheilvolle Verspottung der strengsten Richterin, der Geschichte. Dies unser geschriebenes Blatt Papier, das zwischen uns und Vrandenburgs Karl IX. ist. Sollen wir uns übertölpeln lassen? Gott bewahre uns vor einem Kartäschenkaiser!"

In biesen Gebankengängen. bewegt sich ber Nürnberger Kurier<sup>1</sup>, ber auch vor einem Bürgerkrieg nicht zurückbeben würde, um biese Schmach von dem Baterlande sern zu halten, und der seine Hoffnungen auf das edle Bolk der Rheinlande, das von dem Hauch der französischen Republik angeweht ist, und Oftpreußens setzt. Doch sinden wir auch schon verstohlens Bermutungen über polnische und französische Emissare, die wochenlang das Bolk mit Geld bearbeitet und im Aufreißen des Pflasters unterrichtet hätten; es salle auf, daß die Gefallenen sast lauter Arzbeiter seien.

Noch schärfer geht die Mittelfrantische Zeitung mit dem "Landesvater" ins Gericht, der sein durch ein bürgerseindliches Junkertum schwer gereiztes und durch eine entfremdete Soldateska unversehens überfallenes Volk eine lange Nacht hindurch hinsmorden ließ. Sie protestiert gegen die preußische Obersherrlichkeit mit Kosaken im hintergrund und dem Komödianten in seiner Kamaleonshaut als Protektor; die zurückgebliebenen Preußen sollen uns nachzukommen sich beeilen.

<sup>1</sup> Murnberger Aurier 26. und 27. Marg, 3. April.

<sup>2</sup> Mittelfrantifche Beitung 25. unb 26. Marg.

Mit wahrhaft kindlicher Freude tummelte man fich jest auf bem Gebiete ber außeren Politik. Da finbet ber Nurnberger Aurier bes Bubels Rern barin, bag England Breugen bie Borberricaft zuficherte, um es gegen Frankreich ju gebrauchen. Breufen mußte fich nun aus ben ruffifchen Banben befreien, mas es burch Gemahrung einer Berfaffung tat. Daber polemifiert unfer Polititer gegen die Bortampfer Preugens im Suben, die Deutsche Zeitung und Augsburger Allgemeine Beitung, beren stiller Bahnsinn nun in offene Tobsucht ausgeartet sei, und wirft sich jum Berteibiger bes biebern öfter= reicischen Boltes auf. Bahrend England, wo in London ber Pring von Preugen mit Metternichs Areaturen tonspiriere, Preußen in den Arieg mit Frankreich hegen wolle, schlägt der Nürnberger Aurier neben Zurückgabe Bolens, Freiheit Italiens und Allianz mit Frankreich Rrieg gegen Danemark, England, Rukland vor.

Ruhiger betrachtet ber Korrespondent's die Dinge. Er will freie Wahl des Oberhauptes aus dem Kreise der deutschen Fürsten durch die Bolkskammer. Gegen Preußen spricht die "altbekannte preußische Lust, sich für das erste, für das auserwählte Bolk unter den deutschen Stämmen anzusehen und deshalb Preußen mit Deutschland, Deutschland mit Preußen wir wissen nicht, ob wir sagen sollen zu verwechseln oder zu identisizieren". Auch besigt Friedrich Wilhelm IV. das Verstrauen Deutschlands nicht und kann es auch nach den Berliner Ereignissen nicht besigen. Sin origineller Artikel ruft die Frauen zur Mitarbeit auf: "Nehmt den Mann freundlich auf, wenn er durch die Arbeit seines Tages und die Sorgen sur die Erkämpfung seiner Bürgerehre ermüdet eintritt; muntert ihn auf, greift ihn bei der Würde seiner Mannsehre an, wenn

<sup>&#</sup>x27; Marnberger Rurier 29. Marg, 1. April.

<sup>2</sup> Rorrefponbent 27. unb 29. Marg.

sein Eifer im Rampf für bie gute Sache ertalten will; aber bie schönsten Blumen aus dem Garten Eurer Reize legt als Rampfpreis für bie Tapferften gurud." -

Als nun an die Nürnberger der Ruf erging, einen Abgeordneten zum Borparlament zu mählen, ba gab es fich gang von felbst, bag niemand anders in Betracht tam als ihr Ditbürger, der bekannte Martyrer der liberalen Sache, Dr. Gifen: Der hatte nun icon eine bewegte Bergangenbeit hinter sich. In jugenblicher Begeisterung war er hinausgezogen in den Befreiungstampf und dann Mitbegrunder der Burgburger Burichenschaft geworden. Die Berfassungstampfe ber vergangenen Jahre hatten ben Jünger Rotteds als einen ber lautesten Rufer im Streit gezeigt. Freilich wie so mancher andere belb bes vormarglichen Liberalismus mar er ein nicht eben reinlicher Charafter. Die barten Beschuldigungen einer naben Bufunft waren nicht gang unberechtigt, und bem folgen Mann war das bittere Schicfal beschieben, daß er seinen Ruhm überleben mußte. Doch bamals, als er in langjahriger Gefangnisftrafe für seine politischen Ibeale gebüßt hatte, ftand er in ber Mittaghobe feines Ruhms. Auf ihn lentte fic also bie Babl.

In diesen Monaten, als man noch im Stande völliger voli= tischer Unschuld manbelte, hatten natürlich die ftubierten Beute bie Führung, Arzte und Abvotaten ftanben im Borbertreffen. Dieser enge Rreis von einer wenn auch magigen politischen Bilbung beherrschte bamals die öffentliche Meinung, soweit fie fich schuchtern schon gebilbet hatte, so unumschränkt, bag er bie Bahl zum Borparlament in die Sand nehmen konnte. Er orbnete in einer überfturzten Berjammlung, bie zu spat angekundigt nur sparlich besucht mar. Gifenmann nach Frankfurt ab.

Der Tag, an dem das Borparlament zusammentrat, wurde auch in Nürnberg gebührend gefeiert. Schwarzrotgolbene Fahnen schmudten die Sauser, alles trug beutsche Rokarben, eine Sanger-

schar der Turner sang unter Posaunenschall frühmorgens von ber Burg herab: Freiheit, die ich meine. Wieder fteht ber Chronift abseits von ber allgemeinen Freude; abgesehen bavon, daß nach seiner Meinung bie Schmudung ber Saufer ber Furcht entsprungen ist, daß sonst die Fenster eingeworfen würden, fieht er überhaupt die Beranstalter der Feier in den Republi= kanern, die aber zurzeit noch nicht wüßten, was zu einem Re= publikaner erforderlich ift, und beren Geschäft vorläufig barin bestehe, abends großen Spektakel zu machen, über die Polizeiftunde im Bierhaus zu figen und über Dinge abzuurteilen, die bisher ganglich außer ihrem Bereich lagen. Dafür scheint auch eine vaterliche Ermahnung bes Magiftrats an feine Untertanen zu sprechen, die bas Schiegen, Schwarmerwerfen und bergleichen verbietet, ebenso ben Larm, ber nicht selten mit ber Beimtehr aus bem Birtshaus verbunben fei: "Je meniger bie Behörde die Unterhaltungen in den Wirtshäusern ftort, je mehr fie bem Zeitgeift folgend in jungfter Zeit unmittelbar und fraftig felbst auf Aufhebung ber Berordnung . . . . öffentliche Tanzmusiken und Freinächte betr. angetragen bat, . . . besto mehr muß fie zu bem guten Geift ber Bevolkerung vertrauen, bağ von nun burch ruhiges Berhalten auf bem Beimmeg vom Wirtshaus jeder beweisen werde, er verdiene die vollste Freiheit in ber Beit wie in feinen Erholungen."

Balb kehrte Sisenmann wieder zurück, um gemäß seinem Bersprechen seinen Mitbürgern die Ergebnisse der Berhandlungen mitzuteilen. Am 11. April drängten Tausende in die Aghdientirche zu einer wahren Bolksversammlung. Mit lebhaften Zurusen empfangen erstattete Sisenmann Bericht über den Sieg der konstitutionell-monarchischen Partei, an dem er ja auch für sein Teil mitgeholsen hatte, und warnte vor der Republik als der Quelle der Anarchie und des Bürgerkrieges. Im ganzen hielt er sich an die Aussührungen in seinen "Ideen zu einer

beutschen Reichsverfassung", worin er söberativen Bundesstaat, die Raiserwürde zwischen Preußen, Österreich, Baiern von fünf zu fünf Jahren wechselnd, und als Residenz Nürnberg, Bamberg oder Regensburg, dazu Fürsten= und Bolkskammer verlangte. Ms zuletzt der Borsissende fragte, ob jemand etwas gegen Eisenmanns Rede einzuwenden habe, antwortete ihm tausendstimmiges Nein. So nahm die Bersammlung den besten Berslauf, während man zuerst Störungen seitens der Republikaner und der orthodogen Geistlichkeit wohl wegen der Berwendung der Kirche zu weltlichen Zwecken befürchtet hatte. Die Huldigungen bei der Absahrt zeigten Eisenmann, daß er das Bertrauen der Massen ebenso besaß wie das des Magistrats, der ihm einige Tage zuvor das Ehrenbürgerrecht verliehen hatte.

So galt er ohne weiteres als ber Kanbibat zur Nationalversammlung. Bon einem Wahlkamps kann zunächst keine Rebe sein. Besonders warm tritt der Korrespondent für Eisenmann ein, nicht am wenigsten auch in unzähligen poetischen Berherrlichungen, wie etwa in einem Hymnus J. A. Seufferts:

> Benn Sangesgaben mir ber Mufe Gunft beschieben, Ich fang' bem braben Rann in einem hohen Liebe.

Doch halt in allen biesen Poesien das Können nicht Schritt mit dem guten Willen. Wie hoch übrigens die Wahl bewertet wurde, zeigt der Nürnberger Kurier<sup>2</sup>: Das deutsche Bolk vertreten kann nur ein Mann, der die sittliche Bedeutung des großen Freiheitskampses begreift, der die übereinstimmigen Forderungen aller deutschen Stämme, aller Bölker Europas, nicht nur als ewige, unveräußerliche Menschenrechte, sondern auch als sittlich notwendige Forderungen, als ewige Gebote der Sittlichkeit erkennt. Und als ein Lithograph ein Bild Eisenmanns anpries, setze er hinzu<sup>3</sup>: "Ein Bildniß dieser Art,

<sup>1</sup> Germanifches Mufeum, St. 1604.

<sup>2</sup> Murnberger Rurier 17. April. — & Cbenba 16. April.

mit ber reinsten Freubenumgebung geschmuckt, berührt bie tiefsten Saiten bes Herzens... Ich werde mir alle mögliche Mühe geben, das herrliche Bild in einer solchen Bollsommens heit zu lithographieren, wie es die Würde des Gegenstandes und die Liebe der unzähligen Herzen, die dem acht deutschen Mann entgegenschlagen, erfordert."

"Die Wahl bes teutschen Parlaments entscheibet auf Jahrhunderte, ja vielleicht auf Jahrtausende das Schickal von Teutschland. Sie ist der wichtigste Akt, der je in der teutschen Geschickte vorgekommen." So schreibt Eisenmann selbst in seinem "Bericht des Dr. Eisenmann an seine Wähler in Nürnberg und Bahreuth"<sup>1</sup>, worin er wieder mit den gewohnten Mitteln gegen die Republikaner streitet und Berichte über die Parteien und über den besten Wahlmodus (den badischen der mittelbaren Wahl) gibt.

Jetzt griff auch bas Komitee, bas seit ben ersten Versammlungen die Geschäfte führte, in die Wahl ein. Nachdem es neu gewählt und auf 18 Mann verstärkt worden war, die alle Stände ohne Parteiunterschiede vertraten, erschien es mit einem großen Programm<sup>2</sup> vor der Bürgerschaft: "Wir wollen und erstreben alle die Einrichtungen, welche den Menschen teilweise als angeborne Rechte zukommen, teilweise notwendig sind, um die zu einem Staat vereinigte Gesellschaft von Menschen auf eine dauernde Weise glücklich zu machen. Als solche erkennen wir an:

- 1. Ein Gesetz für die personliche Freiheit und Sicherheit burch eine entsprechende Atte.
- 2. Unbebingte Gleichheit vor bem Gefet.
- 3. Abschaffung besonderer Gerichtsstände, Privilegien, bes Bensus usw.

<sup>1</sup> Germanifches Dufeum, St. 1602 a.

<sup>2</sup> Rorrespondent 25. April.

- 4. Öffentliche Rechtspflege mit Schwurgericht in Preß=, politischen und Ariminalsachen.
- 5. Ein allgemeines Recht in Straf= und Zivilsachen, also auch Ein beutsches Handels= und Wechselrecht.
- 6. Gleiches Dag, Gewicht und Dunge.
- 7. Allgemeines beutsches Staatsburger- und Aberzugsrecht.
- 8. Preffreiheit in ber ausgebehnteften Bebeutung.
- 9. Trennung von Kirche und Staat und gleiche Bestätigung allen Glaubensbekenntniffen.
- 10. Möglichste Berminberung inbirekter, bie Unbemittelten am hartesten brudenben Abgaben.
- 11. Festsehen einer birekten Bermögenösteuer (Einkommensteuer).
- 12. Abschaffung, bezw. Ablösung ber ben Grund und Boben brudenden Laften (Feuballaften).
- 13. Freiheit bes innern Berkehrs und Ginführung eines Schutzzolles an ben außern Grenzen Deutschlands zum Schutz ber innern Industrie.
- 14. Freie Gemeindeverfaffung und Selbstverwaltung ber Gemeindeguter.
- 15. Möglichste Beseitigung bes Notstandes ber arbeitenben Rlaffen.
- 16. Berminberung ber stehenben Heere, soviel bas irgend tunlich, und Erlaß eines umfaffenben Bolksbewaffnungsgesetzes. Bur Wahrung ber Rechte nach außen bedarf es:
  - 1. Unverzügliche Feststellung eines Bunbesheers unter Leitung eines Bunbesoberhaubts.
  - 2. Gerftellung einer beutschen Flotte auf Bunbestoften.

Wir find ferner ber Meinung, daß dem kunftigen Reichsoberhaupt ein Antheil an der gesetzgebenden Gewalt neben der Bolkskammer und dem Fürstenrath nicht zustehen könne, sondern daß jenem nur die vollziehende Macht gebühre; daß, was die Bolkskammer auf zwei Reichstagen beschloffen hat und von dem Fürstenrath zurückgewiesen wurde, bei abermaliger Borlage auf dem dritten Reichstage auch ohne Zustimmung des Fürsten= raths Gesetz werden muß.

Wir halten aber auch fest an bem konstitutionell-monarchischen Staat, weil in einem solchen allein alle diejenigen Garantien zu sinden sind, daß jede zeitgemäße Freiheit Eingang findet, gewaltsame und plötzliche Überstürzungen aber verhindert werden, weil die Einführung einer Republik zur Zeit gegen den entschieden ausgesprochenen Willen der bei Weitem größten Anzahl von Deutschlands Bewohnern ist und weil der Bersuch, die Republik einzusühren, nur einen Rampf der Bürger unter sich herbeiführen müßte. Bei den dermaligen sozialen Berhältnissen der Länder und ihrer Bevölkerung würde aber ein Bürgerkrieg — unter allen Umständen schrecklich — jeden Besitz vernichten, jede Arbeitsegelegenheit zerstören und uns zur Beute des Auslands machen."

Dieses Programm sei in aller Ausführlickeit wiedergegeben; benn wie kein anderes ift es harakteristisch für die Bunsche bes liberalen Bürgertums. Die Erfüllung des einen Teiles ber Forderungen gahlt ber Liberalismus zu seinen größten Ruhmes= taten, andere führt er noch heute als Paradestücke in jedem Programm mit. Bir sehen beutlich die Gefinnung der Nürn= berger Bürgerschaft. Man begeistert sich für ein einiges Deutsch= land, das frei im Innern und ftart nach außen geschaffen merden foll. Man will nicht mehr bas alte Willfürregiment mit seinen bevorrechteten Standen und seiner verhaften Bureaukratie. Man verlangt konstitutionelle Garantien, und beeinflußt von doktrinaren Theorien und ausländischen Borbilbern geht man recht weit in biefen Forberungen. Es herricht ein unbedingter Blaube an das Parlament und seine Macht. In einer Anzahl bezeichnender Bunfche bruden fich die materiellen Bedurfniffe ber Bourgeoifie aus. Recht mager war bas Programm ber sozialen Fürsorge bestellt, aber hier sah man sich noch nicht durch

eine konkurrierende Partei zu weitergehenden Bersprechungen veranlaßt. Im großen und ganzen hatte eben die Bourgeoisie bas Programm für sich zurecht gemacht. Einer Kleinen Gruppe in ihr mochte wohl die eine und andere Forderung zu weit gehen, die Mehrheit aber war nicht bei den zahmen Bunschen ber ersten Märztage stehen geblieben.

Der ermahnte Aufruf ichloß mit einer marmen Empfehlung Eisenmanns. Aber nicht unbesehens hatte man fich bagu ver-Einem Teil ber Burger mar Gifenmann zu wenig stanben. liberal. Man findet, daß er mit seinen Anschauungen in einer vergangenen Zeit wurzele und baf er manches zu revidieren habe. Ihm felbst werben biefe Erwägungen burch bas Romitee nahegelegt, das von ihm forbert, daß er fich auf bas Programm verpflichte. Er tat es, fühlte fic aber von nun an unficher in Rurnberg und ließ fich auch in Erlangen als Ranbibaten aufstellen. Jett wurde auch der Magistrat mobil gemacht, fo bag er am Borabenb ber Bahl öffentlich zu ben Burgern fprach, nicht um fie in ber Freiheit zu befchranten, wie er verficherte, sonbern um ihnen bringenb ans berg zu legen, was das Wohl Nürnbergs und ganz Deutschlands förbere. In einer Bolksversammlung in der Agydienkirche hielt bann ber 1. Bürgermeister Binber eine glanzenbe Rebe auf Eisenmann. Diefes Berfahren mochte ber allgemeinen politischen Unreife jugute gehalten werben, rief auch erft fpater lauteren Biberfpruch hervor.

Unterbeffen hatte die Mittelfrankische Zeitung langsam von Gisenmann abzurücken begonnen, zuerst unter dem Schein strengster Unparteilichkeit, indem sie die Einwände der Gegner wie des Burzburger Widmanns "Bestreitung der Grundideen" brachte. Dann schiebt sie, ohne zu direkten Angriffen überzusgehen, einige seiner Meinungen in den Bordergrund, die ihm,

<sup>1</sup> Germanifches Mufeum, St. 1569.

wie die Gegnerschaft zu den Schwurgerichten, das Festhalten an der Fürstenkammer, bei der Menge schaden können. Sonst erzgeht sie sich in Salbadereien, ihr Randidat soll edel und freizgesinnt sein und von hellem Geist, kein Gelüste nach Titel und Ordensbändern und eiteln Schähen haben, wohl aber imstande sein, sich unter den Gebildeten, überhaupt unter den Menschen zurechtzusinden; Geistliche und Abelige seien ganz ausgeschlossen.

Der Grund zu dieser Haltung lag barin, baß fich allmablich die Opposition gegen Gisenmann verdichtet hatte bis zur Gründung eines und zwar des ersten politischen Bereins in Rürnberg. G. Diezel, ber eben aus dem Korrespondenten ausgeichieben mar, hatte fich mit einigen Bekannten zu einer vorberatenden Berfammlung verabrebet, in ber bas Brogramm feftgestellt murbe, bas vorsichtig und verschleiernd abgefaßt bie Maffen einzufangen bestimmt mar: Die bisherige Berfaffung Deutschlands tann feine Anfnupfungspunkte bieten für bie Beftaltung seiner Zukunft, wir wollen ben Grundsatz ber Bolksfouveranität vertreten und die Nationalversammlung und die Grundrechte anerkennen. "Ob die republikanische ober die monarcischefonstitutionelle Regierungsform zu mablen fei. ob ein Fürft ober ein Prafibent an der Spige bes Reichs und ber einzelnen Staaten bie Beschluffe ber Bolkstammer zu vollzieben habe, das bunkt uns eine untergeordnete Formfrage, und jum Boraus unterwerfen wir uns hierin ber Entscheibung ber Nationalversammlung, wenn nur jene Grundrechte und Freiheiten ju voller und ungeschmalerter Bermirklichung gelangen." Unter ber Lofung: "Alles für bas Bolt, alles burch bas Bolf" ift die Aufgabe bes Bereins Berbreitung politischer Bilbung und Aufklarung bes Boltes über bie neugewonnenen Rechte in demokratischem Sinne. Das Prinzip der Demokratie zeigt sich auch barin, daß ber Bereinsausschuß alle 4 Wochen neu gewählt werden muß.

Am 12. April gegründet, fand der "politische Berein" rasch Anhänger besonders unter den Handwerkern und Gesellen. In der dritten Bersammlung konnte Diezel schon vor 300 Zuhörern gegen Sisenmann sprechen, dessen Kandidatur als zu monarchisch einstimmig abgelehnt wurde. An seiner Stelle wurde Dr. Lundenbein als Kandidat aufgestellt, kein geborener Nürnberger, aber seit 2 Jahren am Krankenhaus tätig. In seinem Programm treten zu den sonstigen demokratischen Forderungen noch die des Schulunterrichts aus Staatsmitteln, der Auswanderungsfreiheit, des "freien Polens, das dann, aber auch nur dann seine deutschen Clemente achten und lieben lernen wird". Auch dieses Programm drückt sich bei allen pathetischen Worten doch recht vorssichtig aus. Ferner kündigt Lundenbein eine Reihe Borlesungen über die wichtigsten Tagesfragen in möglichst populärer Form bei freiem Eintritt an.

Das hauptrustzeug aber waren persönliche Verbächtigungen Gisenmanns. Daß dieser trot aller erlittenen Unbill Fürsprecher der Monarchie wurde, war nicht anders zu erklären, als daß er von der Regierung bestochen worden war. Auch warf man ihm vor, daß er sich um eine einträgliche Stelle im Staatsdienst bemühte. Anders urteilte das Vorparlament, das ihn mit 365 Stimmen in den Ausschuß wählte.

Die beste Hülse sand ber politische Berein an dem eben gegründeten "Freien Staatsbürger": "Jetzt ist's an der Zeit, benken wir, ein Bolksblatt zu schreiben, denn das Bolk gilt wieder etwas, und will's Gott, soll es das Gest, das es in die Hand bekommen, sich nicht wieder entwinden lassen", sagt die Probenummer vom 20. April, die sich ironisch gegen die Lieberalen wendet, die jetzt die Fürstenthrone stützen, und unter versteckter Anpreisung der Republik und Warnung vor der lauernden Reaktion sich in nichtssagenden Redensarten über die Endziele ausschweigt. Schon nach den ersten Nummern kündigte

ber Berlag Campe, wo ber Freie Staatsbürger erschien, diesem auf, wohl weil er zu sehr ben Behörden verpslichtet war, als daß er dem bissigen Köter länger hätte Unterschlupf geben dürsen. Schließlich fand die Zeitung ihr Unterkommen im Tümmelschen Berlag, woselbst auch die Mittelfrankische Zeitung erschien.

Wahlen ausgeschrieben: 23 Wahlbezirke hatten 92 Wahlmanner zu wählen, zu benen noch 18 aus Altborf traten. Das Komitee für Bolksversammlungen schlug in einer aus allen Ständen glücklich gemischen Liste eine große Anzahl achtbarer Bürger vor. Diese Liste unterwarf dann der politische Berein einer "Epuration", strich viele Ramen und setze andere dafür ein, so daß das demokratische Element der Kleinbürger überwog. Biele der aus der ersten Liste mitübernommenen Bürger verbaten sich das in einer Erklärung und bekannten sich als Gegner des politischen Bereins und seines Kandidaten. Dieser selbst mochte die Aussichtslosigkeit seiner Bewerbung einsehen und trat zurück.

Die Wahl ber Wahlmanner am 25. April nahm einen kläglichen Berlauf, die aufs beutlichste die ganze politische Unzeise jener Zeit darlegt. Der einzelne Wähler sollte 4 Wahlemanner mit genauer Bezeichnung aus seinem Bezirk wählen. Nun wußte niemand so recht, wie weit sein Bezirk reichte, oder wenn schon, doch nicht die genaue Hausnummer der zu Wählenden, daher es die meisten für das Beste hielten, die — vom Magistrat ausgestellten — Wahlkommissäre und ihre Beisitzer zu Wahlmannern zu machen. Drei Tage später wurde Sisensmann einstimmig zum Abgeordneten gewählt. Damit war das Interesse erschöpft und nur nebenbei wurden noch ebenfalls sast einstimmig als Ersaxmänner der Advosat Dr. Krafft und der Kreise und Stadtgerichtsrat Dr. Kalb ausgestellt, die beide als

Monarchisch-Ronftitutionelle bekannt bisher im politischen Leben mit an der Spize gestanden hatten. Auch anderwärts holte man sich Kandidaten aus Nürnberg, so in Wunsiedel den Gerichtsarzt Blumröder, der zum Parlamentsalbum einen ganz absonderlichen Beitrag beisteuerte, in Fürth den Kaufmann Johannes Zeltener, in Dinkelsbühl und Ellingen den Kaufmann L. Günther als Ersatzmann.

Da geschah ein Unerwartetes. Gisenmann, ber in sechs franklichen Areisen gewählt worden war, nahm für Bürzburg, seine Baterstadt, an unter dem Borwande, dieser Stadt die Aufregung einer Neuwahl ersparen zu wollen, da die beiden Ersatzleute dort auch anderwärts als Abgeordnete gewählt worden wären, und Nürnberg ja tüchtigen Ersatz hätte. Und das, nachdem Magistrat und Bürgerschaft einmütig für ihn eingetreten waren, nachdem er selbst erklärt hatte, es wäre eine Schande vor Deutschland, wenn Nürnberg ihn nicht wählte. Nun aber nahm man keinen Anstand, über "Eisenmannschen Terrorismus" und den kläglichen Berlauf der Bahl, bei der kaum die Hälfte der Bahlberechtigten abstimmte, loszuziehen. Es dürsen da nur ein paar Männer an die Spize treten und die Schnur ziehen, dann nicken Alle mit den Köpfen, meinte die Mittelsfränkische Zeitung.

In diesen Tagen sollte auch die Stadtwehr ihre Feuertause empfangen. Bis jest hatten noch keine ernstlicheren Borfalle die Ruhe gestört, nur daß des öfteren Laternen zertrümmert wurden und die Freiheitsgefühle sich allzu laut äußerten, so daß ruheliebende Bürger anfragten, welche Freiheit denn mit soviel Lärm und Lungenkraft gemeint sei. Auch daß wochenlang die königliche Bank wohl insolge übelwollender Gerüchte belagert wurde von vielen ängstlichen Leuten, die sich ihre Einlagen zurückzahlen ließen, wollte nichts besagen.

Am 2. Ofterseiertag aber kam es zu einem schweren Erzeß. In ber Wirtschaft zum Großherzog von heffen gegenüber ber

Deutschhauskaserne kam es zu Streitigkeiten zwischen Solbaten und dem Wirt, weil dieser einem Soldaten die Beherbergung seiner "Schwester" verweigerte. Das Haus wurde gestürmt, den Soldaten schlossen sichlossen sichlosse

Eine große Untersuchung wurde eingeleitet, die Akten (jetzt in der städtischen Oberregistratur ruhend) türmten sich, stammt doch das letzte Aktenstück vom 12. August 1852. Nach der Tat berühmten sich natürlich alle Gesellen ihrer Helbentaten, um dann flugs von ihren Genossen angezeigt zu werden. Da hat etwa einer vor der Polizeiwache geschrieen: Raus mit den Lumpen, haut sie zusammen; dafür steht dann in seinen Untersuchungsatten das Zeugnis des Arztes, daß Rubrikant gesund ist und 12 Rutenhiebe, 8 Tage doppelt geschärften und 20 Tage einsach geschärften Arrest erstehen kann. Jedensalls geht aus der Untersuchung hervor, daß der Borsall nicht dem politischen Berein zugeschrieden werden darf, wie es die "Freunde von Ruhe und Ordnung" damals taten.

Für ben folgenden Tag wurden umfaffende Sicherheits= maßregeln getroffen, starke Militarpatrouillen in den Hauptstraßen erregten lebhaftes Geschrei der Gaffer, und laut Bekannt= machung durch die Schelle mußten die Lehrjungen und Kinder ju Saufe behalten werden. Auch mahnte ber Magiftrat jur Rube: "Jeber, ber seine gute Gefinnung an ben Tag legen will, bleibe fern von jedem Zusammenlauf; er beherrsche seine Reugierbe, er ermage im Boraus, daß ein Andringen an den Schaublat öffentlicher Rubeftorungen nur die Bermeffenheit ber Emporer aufreget, er bente an fein Leben und an bie Seinigen, benn ift das Schwert aus ber Scheibe, die Rugel aus bem Laufe, fo tann fie Unidulbige fo leicht treffen als bie Schul-Birklich gab es trot lebhafter Bewegung Neugieriger auf ben Straßen keine Ausschreitung, nur einige Laternen wurden ausgelofcht. Doch wollte ber Geift ber Unruhe nicht weichen, es wird viel über "Ausgelaffenheit und Trunkenheit" geklagt, ein Mefferschmied empfiehlt "Leibvertheibiger, ba nachtlice Überfalle nicht mehr zu ben Seltenheiten gehören", und balb werben Schriften angezeigt wie "ber Mann mit der Banze ober bas Nothigste und Unentbehrlichfte über ben Gebrauch ber Lange, Bite, Senfe und Bellebarte bei ber Boltsbewaffnung". Damals kundigt auch "Intereffenten" ber Mechanikus Leinberger feine "allerwichtigfte Erfindung gur Berftorung aller feinblichen Armeen, Festungen und Rriegsflotten" an.

Doch die Rleinigkeiten des Tages traten zurück, als endlich dem Sehnen der ganzen Nation Erfüllung zu nahen schien. Am 18. Mai trat die konstituierende Nationalversammlung des deutschen Bolkes zusammen. In jener Stunde schmückten in Schweinau drei Jungfrauen die Fahne einer durchziehenden österreichischen Truppenabteilung mit einem schwarzrotgoldnen Bande, dem Geschenk der dortigen Bürger. Rede und Handschlag eines Bürgers und des Kommandanten besiegelten den "ernsten Akt, der für unsere Gegenwart gewiß nicht ohne große Wichtigkeit und Bedeutsamkeit sehn und bleiben wird 1". Abends slammte dann, vom politischen Berein veranstaltet, auf der Peterhaibe ein mächtiges "Freiheitsseuer" auf.

<sup>1</sup> Mittelfrantifche Beitung 22. Mai.

Der erste Akt ist zu Ende. Fassen wir seine Ergebnisse zusammen. In dem Münchener Lola-Standal kann die Einsleitung zur Revolution nicht gesehen werden. Bielmehr geht der Anstoß und die treibende Araft von der französischen Revolution aus. Nichts drängte in Nürnberg darauf hin, daß aus sich selbst heraus eine revolutionare Bewegung entstand. Riemand dachte ernstlich daran und niemand war darauf vorbereitet. Der gewaltige erste Eindruck der französischen Ereignisse hält geraume Beit nach. Weitverdreitet sind die von gewisser Seite künstlich genährten Besürchtungen, es möchte die französische Revolution gleich ihrer großen Borgängerin im Sturm ihren Weg über die Grenzen nehmen. Die Sturmwelle, die über die Lande brauft, ist so start, daß die lokalen Beshörden mitgetrieben werden, glücklich, wenn sie noch mit einigem Anstand den Schein ihrer Autorität wahren können.

Der natürlichen Entwidlung zusolge stehen Führer aus bürgerlichen Areisen an der Spize der beginnenden deutschen Bewegung. Um sie scharen sich die Massen des Bürgertums. Was solange das Herz der Besten bewegt hat, wird jetzt laut ausgesprochen und zu Forderungen formuliert. Man sordert jetzt laut und droht in mehr oder minder versteckter Form für den Fall der Ablehnung. Es sind die allgemeinen Forderungen des Liberalismus, die man sich aneignet. Den großen Fragen der beutschen Zukunst gegenüber verhält man sich zuwartend, bis anderwärts Borschläge und Direktiven gegeben werden.

Nun lesen wir wohl<sup>1</sup>, daß neben den Münchener Tumulten die Abresse der ersten Nürnberger Bersammlung wesentlich dazu beigetragen habe, daß in der königlichen Proklamation vom 6. März so rasch eigentlich alles bewilligt zu sein schien, was die liberalen Bürger gesordert hatten. In Wahrheit aber

<sup>1</sup> Stabt. Chronit, in Chillanys Zusammenfaffung.

hatten boch wohl die Franzosen all das, was diesen als reise Frucht in den Schoß fiel, auch für sie miterkämpft. Die Prostlamation war sehr geschickt abgesaßt. Neben einigen wertvollen Zugeständnissen enthielt sie schöne Redensarten. Unendlich viel mehr, als sie geopsert, hatte die Krone gewonnen. Ganz Baiern süblich der Donau, vor allem München, ist fürderhin für die Revolution ausgeschaltet; dazu tritt das konstitutionelle fränstische Bürgertum auf die Seite der Regierung, die nun wieder sessen Boden unter den Füßen hat. Es ist wirklich so: Aus einer Niederlage des Königtums war ein Triumph geworden. Wie fühlten sich doch damals alle Baiern beglückt durch die königlichen Bewilligungen, wie jubelten sie dem König zu!

Bas die liberale Bourgeoifie nun weiter will, zeigt uns bas ausführlich besprochene Programm vom 25. April. Gegenstück bazu find bie 14 Bamberger Artitel. Bamberg mit feinem Gartner- und Schifferproletariat mar icon feit langerer Beit bemokratisch gefinnt, jest hatte die bemokratische Partei bie herrschaft gewonnen und ein Programm ausgearbeitet, bas weit rabikalere Forberungen enthält, als um biese Zeit in irgendeiner bairifden Stadt erhoben wurden. Gine langere Ginleitung weift warnend auf die Entstehung und die Dacht bes 4. Standes bin: "Er ift ber machtigfte von allen, gablarm find feine Gegner. Man laffe ihn nicht unbefriedigt, benn ein gunbenber Gebanke und das ganze Gebäube bes Staates schwankt unter seinen Schlägen." Reben ben üblichen, bier fcarfer ausgesprochenen Forberungen wird noch verlangt bie Aufhebung aller feubalen Laften, allgemein gleichmäßige Buganglichkeit ber Bilbung burch unentgeltlichen Unterricht, Ausgleichung ber Dißverhaltniffe zwischen Rapital und Arbeit, Selbstregierung bes Bolts, Abichaffung aller Borrechte, endlich "baß jeder felbftanbige und mundige Staatsburger ohne Unterschied des Standes, bes Bermögens und ber Arbeit an ben Bahlen für die Gefet

gebung Theil nehmen und als Bolfsvertreter gewählt werden fonne".1

Solche Gedanken kommen balb auch nach Nürnberg und finden eine machsende Gemeinde, die fich um den Namen Diezel schart. Der politische Berein spricht schon burch sein Dasein aus, bag die bisher beftehende Ginheit der öffentlichen Meinung aufgelöft ift. Noch gehört aber bas Schlachtfelb ben liberalen Führern der erften Tage, auf ihrer Seite ift die weitaus größte Mehrzahl ber Bürgerschaft. Wie so viele andere Wähler hatten auch die Nürnberger eine politische Größe früherer Tage nach Frankfurt entsandt. Gisenmann, noch umgeben von feinem Nimbus, hat bamals burch eine fast ans Lächerliche grenzende agitatorifche Bielgeschäftigkeit bem Konigtum und ber tonftitutionellen Partei in Franken große Dienste geleistet. Sinter ihm fteht bie offizielle Belt, fteben bie bonetten Leute. waren mit dem zufrieden, was man erreicht hatte, und wollten nun, daß fie ohne Angft vor brobenben Ereigniffen eines ungewiffen Morgen leben konnten. Daher war Eisenmann ein Mann nach ihrem Herzen, ber ba unaufhörlich gegen bie Republikaner und Rommunisten loszog, wenn es auch von diesen Beuten noch kaum ein Exemplar in ganz Franken gab. Und fo ftart mar ber Glang feines Ramens, bag bavon anfangs auch bie Areise geblendet murden, die nun erste Broben ihres poli= tischen Selbständigwerbens ablegen. Es ift bas die Schicht, die fic an bie eigentliche Bourgeoifie nach unten bin anschließt, bas Aleinbürgertum. Dieses bringt eine schärfere Tonart in bie Bewegung und geht über die bisherigen Forderungen um ein autes Stud binaus.

Einmutig aber icaren fich alle Stande in heller Begeifte= rung um die eben zusammentretende Nationalversammlung in ber feften Zuverficht, daß von ihr die Wiedergeburt Deutschlands ausgehen merde.

<sup>1</sup> Abgebrudt bei Diegel: Baiern und bie Revolution, G. 121 f.

## Vom Beginn der Parlamentsverhandlungen bis zur Waffenstillstandsfrage.

Republik ober Monarchie? Bereinbarung ober Souveranitat? Direktorium ober Raifer? Die großen Fragen, die nun die Gemüter Aller durchzitterten, fanden auch in Rurnberg die mannigfaltigsten Antworten.

Für den Korrespondenten war die Stellung zur ersten Frage klar gegeben: energische Bekampfung jeder republiskanischen Bewegung. Daher denn auch die härtesten Worte über die deutsch-französischen Freischaren<sup>1</sup>: "Schmach über diese verräterischen Söhne, die die eigene Mutter dem gierigen Feinde überliesern, weil sie unter seinem Schuhe ihre verbrecherischen Gelüste ungestraft zu befriedigen meinen. — Glaubt Ihr, dem blinden deutschen Michel mit französischen Lanzen den Star stechen zu müssen?"

In biesem Rampf gegen die Republikaner ist jedes Mittel gut genug, setzt ber eine Artikel die Regierungen und Behörden ihnen auf den Hals, so dringt der andere auf die Angst der Philister ein. Es ist zu befürchten<sup>3</sup>, "daß Deutschland, daß Europa völlig zugrunde geht, daß sich die gebildeten Staats= und Bürgervereine unseres Baterlandes, ja unseres Weltteils

<sup>1</sup> Rorrespondent 31. Marg. - 2 Ebenba 4. Mai.

gänzlich auflösen und daß sich daraus durchgängig gesehlos rohe, wilde Gorden bilden, in welchen sich alle Spur von Kultur und Zivilisation verliert, die sich gegenseitig bekriegen, berauben,— ja selbst, denn da wird der durch Not gesteigerten Barbarei keine Grenze gesteckt sein — verzehren . . . . Europa wird mit seinen aus dem Kreise welthistorischer Entwicklung getretenen Bölkern auf Jahrhunderte und Jahrtausende hinaus verloren sein. Amerika hat wahrscheinlich auch einmal eine solche Katasstrophe gehabt, denn die archäologischen Entdeckungen daselbst lassen auf eine durch unbekannte Ursache zu Grunde gegangene Kultur dort schließen."

Beffer find icon bie "politischen Ahnlichkeiten", bie er bei "Despoten" und "Mannern bes Umfturzes" entbeckt1:

Despoten.

- 1. Der Staat bas find Wir.
- Daraus folgt: Alles für ben Staat (b. h. für Uns), Richts burch bas Bolf.
- 3. Es gibt nur eine Religion, es ift bie, welche unsere Politik unterftützt.
- 4. Schaffott und Füfillaben.

Manner bes Umfturges.

- Wir find das Bolk.
   Daraus folgt: Alles burch das Bolk (b. h. burch Uns) für das Bolk (b. h. für Uns).
- 3. Es gibt nur eine Bernunft, fie will nur bas, was wir wollen.
- 4. Guillotine und Laternen= pfahle usw.

Nicht so entschieden ist die Saltung in der Kaiserfrage.<sup>2</sup> Die Redaktion halt zurück und bringt mehr nur Anregungen der Mitarbeiter. Man will lebenslänglichen, aber nicht erbelichen Kaiser, der aus allen, nicht nur den regierenden Fürstensfamilien genommen werden kann. Gine starke Hausmacht braucht er nicht zu besitzen, die Macht gibt ihm das deutsche Bolk. Bliebe die Frage, wann soll der deutsche Kaiser ges

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Rorrespondent 26. Juni. - <sup>2</sup> Cbenda 26. April, 12., 22., 26. Mai.

wählt werben? "Deutschland ist guter Hoffnung, aber den Kaiser jest zur Welt zu bringen, wäre zu früh und würde keine natürliche Geburt, sondern ein Kaiserschnitt sein, und das ist eine bedenkliche Operation für Mutter und Kind." Die Kaisersorgen spalten die Nation, während doch die Einheit uns bitter not tut. Für den drohenden Krieg genügt auch ein Direktorium oder permanenter Ausschuß oder ein Diktator, etwa ein liberaler General mit militärischer Diktatur. Eine kollegiale Exekutivbehörde mit selbstgewählten Präsidenten als Abergang zum Kaisertum wollte auch Friedrich Rohmer.

Unter allen Umftanben vertrat ber Korrefponbent 1 bas Bereinbarungspringip in ber Überzeugung, "daß die neue beutiche Berfaffung auf teiner Glud und Dauer verheißenben Bafis aufgeführt sein werde, wenn die Nationalversammlung eine autonomisch-konstituierende sehn und beghalb die Regierungen von aller Mitwirkung ausschließen wolle." Diefer Artikel sein Berfasser mar A. v. Schaben — fand eine Ermiberung burch hans von Raumer', der barauf hinweift, daß bas Borparlament einzig und allein ber Nationalversammlung die Schaffung ber Berfaffung überlaffen habe, fich alfo ber berühmten Eröffnungerebe &. v. Bagerns anschließt. Mit Bagern halt er aber bie Berftanbigung mit ben Regierungen für munichenswert, ja unter Umftanben für notwendig, wenn er fich auch ber Schwierigkeit bewußt ift, eine einstimmige Genehmigung famtlicher Staaten zu erlangen. Im übrigen legt er auf biefe theoretische Frage geringen Wert. Schafft die Nationalversammlung ein auf bas Bolk gestütztes Werk, so ift sie souveran, und die Regierungen werben ihr beiftimmen muffen, kann fie aber ein solches Wert nicht schaffen, so nutt ihr bie einstimmige Buftimmung ber Regierungen nichts. Im erfteren Fall wirb

<sup>1</sup> Rorrespondent 24. Mai.

<sup>2</sup> R. R. Raab: Sans von Raumer, G. 45.

fie souveran durch die Tat und in der Tat sein, im letzteren nur auf dem Bapier.

Auch ber Nurnberger Rurier ift nicht überzeugt von ber Bortrefflickeit der Republik, hat doch die französische eben erst alle und jebe Steuer um 45 Prozent erhöht. Ferner halt er fest an ber Gegnerschaft gegen einen Raiser und will eine Foberativrepublik ber jetigen Bundesstaaten und als Prafibenten, bon 3 gu 3 Jahren wechselnd, ben Raifer bon Ofterreich, ben Ronig von Preugen, ben Ronig von Baiern. Die Einzelstaaten senden als Mitglieder der Gefamtregierung Re= gierungsgefandte nach ber Bundes- und Reichshauptstadt Frantfurt zu einer permanenten Berfammlung, bei ber ber Gefanbte bes jeweiligen Prafibenten als Reichstangler ben Borfit führt, fo daß also in der Regierung ein Ausgleich von Monarchie und Republik erfolgt. Deshalb bezeichnete er auch den Siebzehnerentwurf als Nationalungluck, nicht allein, weil es bann eine neue Zivilliste und neue kaiserliche Hofrate gabe, sondern vor allem, weil dann die regierenden Fürsten mediatisiert wurden. Bahrend er bem bairifden Großmachtsbunkel entgegen= tam, bestritt er Preußen das Recht zur Begemonie. möchte auch die Schmahungen des preußischen Ronigs durch biefe "Beinamen, wie fie bie Beltgeschichte taum einem Attila ober Tamurleng gibt", vermieben wiffen. Recht unzufrieden ift er mit den bairischen Abgeordneten in Frankfurt. Hatte er schon vor der Wahl bringend vor Repräsententen bairischer Birtshausstudien gewarnt, beren wohlgenahrte Gestalten gwar neben ben hagern Nordlandern imponieren möchten, fo legt er jett den Bahlmannern bringend ans Herz, die Abstimmungen ihrer Abgeordneten recht genau zu prüfen.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Rürnberger Kurier 2., 8., 18., 22., 25. April, 6., 7., 9. Mai, 15., 25. Juni.

Die Mittelfrankische Zeitung verhält sich zuwartend und überläßt die Steitfragen ihren Einsenbern, die mit seichten Gründen das Für und Wider erörtern und von denen ein Schlaukopf sich gegen die Republik erklärt, weil nach seiner Berechnung bei Ausgleichung des Besitzes jeder doch nur 25 Gulden bekomme, und sich dann die Geschichte gar nicht lohne. Doch verwirft die Mittelfränkische Zeitung den erblichen Kaiser und ebenso den Entwurf der Siedzehn, diese "fleißig gearbeitete, historische kaatswissenschaftliche Probeadhandlung". Ihre Sprache wird mitunter recht kräftig, etwa auf die Nachricht, daß Dr. Kungaldier und drei andere Jesuiten in München weilen: "hinaus mit der ganzen Brut aus Europa", und in vielen Artikeln gegen die "Reaktion", so daß sie als gemeingesährlich in den Behrerseminaren verboten wird.

Der Freie Staatsburger enblich und ber politische Berein verfolgten bie nämliche Tattit. Um einer klaren Antwort auszuweichen, erfanden fie die Ausflucht ber "Formfrage". Diezel, ber die Zeitung wohl allein fcrieb, verfügte nur über ein paar Tone, in den politischen Artikeln ebenso wie im Feuilleton und Allerlei, sei es gegen die Diplomaten und Monarchen, ober die Bourgeois, Reaftionare und befonders gern gegen die preußische Solbatesta. Da soll mancher Invalide bom 18. Marz bis zu 600 Talern bekommen haben, und baraufhin ein Offizier seine Leute ermuntert haben, fich bei ahn= licher Gelegenheit wieber soviel zu verdienen. Balb trat bie Republik als unverhülltes Endziel hervor: Stuten der Monardie find nur Abel und Gelbmanner. "Aber bie Bilbung, bie Wissenschaft, kurz alles, was man zusammengenommen als ben Beift ber Beit bezeichnet, find bemofratifc und republitanifc." Und immer höher hob ihn ber Entwürfe Flug: Satte boch bas

<sup>1</sup> Mittelfrantifche Zeitung 9. April, 14. Mai, 10. Juli.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Freier Staatsbürger 15., 19., 26., 29. Auguft, 7., 19. Sept.

beutsche Bolk die Märzrevolution vollendet, dann Anschluß an das freie Frankreich, Proklamierung eines Bundes der freien Bölker Europas, Lösung der sozialen Frage! Da ein bißchen Antisemitismus in Nürnberg versangen mochte, ließ sich das demokratisch-republikanische Blatt dieses Agitationsmittel nicht entgehen, etwa gegen Gabriel Rießer und besonders gegen "jüdische Prositwütigkeit" und "jüdische Moral" des Korrespondenten und seines Redakteurs.

Über die Berhandlungen der Nationalversammlung berichten die Zeitungen zuerst in ausstührlichen Schilderungen zum Teil von eigenen Berichterstattern. Diese Berichte beschränken sich auf die Wiedergabe der Vorgänge, ohne subjektive Färbung nur der allgemeinen Varteirichtung folgend.

Als nun Gagerns kuhner Griff bas beutsche Bolk mit bem Reichsverweser beglückt hatte, wurde bieser Difgriff mit Blodengelaute, Gefcubonner und allgemeiner Ralte aufgenommen. Doch knupften manche baran bie hoffnung, bag ber Reichsverweser in Nurnberg feine Refibeng aufschlagen werbe. Ihm follte bann die Burg angewiesen werben, bem Barlament eine Rirche, wo es inmitten ber ruhigen Burgerschaft ungestörter tagen könnte als bei bem Frankfurter Galeriepublikum. Freude mochte indes nicht aufkommen, Nürnberger Kurier und Mittelfrankische Zeitung mangeln an ber Unverantwortlickkeit bes Reichsverwesers herum und ber Freie Staatsburger 1 protefliert gegen ibn, schon weil er zu alt ift: "Die traurige Mehr= zahl der Deputierten zu Frankfurt schämte sich nicht, statt eines tüchtigen Bürgermannes, wie ja ausgezeichnete unter ihnen find, einen Fürsten zu mablen, weil er jene Dinge gethan und gesprocen, welche wir von jedem Bürgersmann täglich thun und sprechen boren".

<sup>1</sup> Freier Staatsbürger 11. Juli.

Die laue Stimmung schlug um, als bie Durchreise ber Deputation an ben Reichsverweser angekundigt murbe. Bis zur letten Poftstation eilten Abgeordnete ber ftabtifchen Rollegien von Nürnberg und Fürth und ber politischen Bereine entgegen, Bürgermeifter Binber begrüßte bie Debutation im Namen ber beiben Stabte, viele Reben wurden gewechselt und viele Socia ausgebracht. In Fürth gestaltete fich die Fahrt zu einem In Nurnberg, bas gleich Furth mit Fahnen Triumphzug. in den deutschen Farben geschmuckt war, warteten gewaltige Menschenmassen auf die mit unendlichem Jubel empfangenen Abgesandten. Bor dem "Bairischen Sof" brachten die Musikkorps der Landwehr und die Singvereine den geehrten Gaften ein Standchen. "Bis fpat in die Nacht hinein vereinigte biefes Fest viele Bürger im Saal des Gasthoss, die Alle nur ein Gefühl, die freudige Borahnung des nun für Deutschland fich erhebenben Gludes ber Einigkeit und Broge burchbrang."1 Um Mitternacht brachte ber politische Berein bem Abgeordneten Raveaux eine befondere Sulbigung. Um anbern Morgen (2. Juli) ichieb bie Deputation, begleitet von ben Segensmunichen ber Einwohnerschaft. Wie febr ihr ber Empfang behagt hatte, geht aus bem Schreiben herbor, bas fie aus Murnberg über die begeisterte Aufnahme hier und in Fürth an die National= versammlung richtete und das dort allgemeine Freude hervorrief: "Satten wir noch irgend zweifeln konnen an ber Bustimmung bes beutschen Boltes, jeber Zweifel mare geschwunden burch Nürnbergs und Fürths madre Bürger." Auch Hedicher gebenkt in seinem Gesamtbericht in ber Sigung vom 12. Juli Nürnbergs mit rühmenden Worten.

Am 16. Juli, früh 4 Uhr, tam bann ber Reichsberwefer selbst auf ber Rüdreise von Frankfurt nach Wien burch Nurnberg.

<sup>1</sup> Rorreiponbent 3. Juli.

Nachdem sein Rommen durch die Schelle verfündet worden war, war icon in ber zweiten Morgenftunde bie gange Stadt lebendig. Alle Gattungen Militar bilbeten burch bie geschmudten Stragen Spalier. Als sich "Deutschlands Hossnung und Stolz", wie ein Triumphbogen fagte, ber Stadt naberte, ertonten Ranonen= falven und Glodengelaute von famtlichen Turmen. Während des Pferdewechsels wurde er von dem Regierungspräfidenten aus Ansbach und einer Abordnung ber Erlanger Univerfität begrüßt, ebenso von Bürgermeister Binder: "Die inhaltsschweren Worte, welche Eure kaiferliche Hoheit vor wenigen Jahren an ben Ufern des Rheins sprachen, senkten schon damals erfrischenben Tau in die verdorrten Herzen, nun find fie zur Wahrheit Der Reichsverweser bantte mit nichtssagenben Worten und ließ seine Proklamation an das beutsche Bolk ver-Da ber von Chevauglegers begleitete Wagen, in dem ber Gefeierte anscheinend ziemlich teilnahmslos faß1, in schnellstem Trabe durch die Stadt fuhr, konnten die Bürger ihre Neugierde nicht befriedigen und ichimpften auf "Deutschlands Soffnung und Stola". Die Enttaufdung war um fo größer, als man die Parole ausgegeben hatte, burch einen glanzenden Empfang ben Reichsverweser für Nürnberg zu gewinnen.

Dieser selbst machte ben Berftog wieber gut, als er mit Frau und Sohn auf dem Rüdweg nach Frankfurt am 3. August burch Rurnberg tam. Diesmal fuhr er langfam burch bie Straßen jum "Roten Roß", wo bie zahlreich angesammelte Menge nach seiner Gemablin verlangte und immerfort bie "beutsche Frau" hochleben ließ, bis er mit ihr fich zeigte und feine Rede hielt. Nach bem Mittagessen reisten fie weiter.

Einige Tage später hulbigte gemäß bem Regierungsbefehl bie Nürnberger Garnison bem Reichsberweser unter Hochrufen

<sup>1 3.</sup> P. Priem: Gefdicte ber Stabt Rurnberg.

auf Konig Max II., Johann und das deutsche Bolk. folgten am Sonntag barauf bie Lande und Stadtwehren, bie babei Fahnen, lettere weißerote, mit beutschem Banbe erhielten. Um Nachmittag versammelten fich die Offiziere auf bem Rochertszwinger in ber Absicht, "fich gegenseitig naber kennen zu lernen und daburch bie Erreichung bes Allen gleichmäßig vorgeftedten Bieles zu erleichtern und zu beforbern". Die Unteroffiziere hatten zu einem Berbrüberungsfest auf dem Schiefplat von Sankt Johannis eingelaben, wo man bann Urm in Arm mit ben Bürgern promenierte und abends Berbrüderungsakte ftattfanben: "Es war ein rührender Anblid, wie fich Alle, beren brüberlicher Bereinigung bas Fest galt, in bie Arme fturzten, und wie Taufende von Brudertuffen gewechfelt wurden und manche Thrane über die Mannerwangen rollte." 1 war schon ein bitterer Tropfen in ben Becher ber Freude gefallen, ba auf allerhöchften Befehl bie Gulbigung für ben Ronig ber für ben Reichsverweser vorangehen mußte. -

Aber nicht diese einzelnen Ereignisse bilden den Inhalt dieser Sommermonate, sondern vielmehr die Entwicklung, die das politische Leben nimmt. Jetzt scheiden sich die Geister, es bilden sich die Parteien und marschieren gegeneinander zum Kampf auf. Die Scharen gehorchen nicht mehr den bisherigen Führern, wenden sich gegen sie. Hüben und drüben wird das Programm schäfer formuliert. Die Zeit ist vorbei, wo große Bolksversammlungen die Wünsche der ganzen Einwohnerschaft aussprechen konnten. Die Parteien organisieren sich in Bereinen, und diese Bereine tragen die Agitation hinaus in die nähere und weitere Umgebung, wo überall die Saat üppig aufsprießt. Die nächsten Bestrebungen gelten dann der Organissation dieser Bereine, die auf eindrucksvollen Tagungen zustande

<sup>1</sup> Mittelfrantifche Zeitung 13. Auguft.

kommt. Das alles, von seinen zaghaften Anfängen bis zu einem wichtigen Ginschnitt in der ganzen Entwicklung, soll jetzt im Zusammenhang dargelegt werden.

Schon in den ersten Tagen des April hatte sich auf Betreiben Eisenmanns ein Ausschuß zur Agitation für die konstitutionelle Monarchie gebildet. Bon ihm gingen die "sliegenden Blätter für politische Bolksbildung" aus, deren Berbreitung durch die Distriktsvorsteher die oppositionellen Blätter als "Bolksverdummung" angriffen. Er ließ auch durch Dr. Krafft und H. v. Raumer, der eben in Kürnberg sich aushielt, einen sormlichen Plan zur Bekämpsung der republikanischen Partei entwersen. Damals dachte man auch daran, H. v. Raumer als Abgeordneten in die Paulskirche zu schiefen.

Diese Monate März und April boten ben Konstitutionellen bie günstigste Gelegenheit, die unmündigen, noch unbeeinstußten Massen zu sich herüberzuziehen. Aber mit den seichten Redereien von Ruhe, Ordnung und Gesehlickeit fanden sie nicht Fühlung mit dem Bolt, ihre Versammlungen waren oft nur spärlich besucht; so ordneten einige 150 Teilnehmer Eisenmann ins Borparlament ab. Es sehlte eben an tatkrästigen Agitatoren, an vorwärtstreibender Energie, vor allem an einer straffen Organissation. Denn was diese Männer zusammengeführt hatte, das waren wohl zuerst burschenschaftliche Überlieserungen, hatten doch alle bisherigen Führer, Lindner, Korte, Raumer, dazu die brei Kandidaten für die Nationalversammlung, Eisenmann, Krafst, Kalb, einst den Schläger für Freiheit, Ehre, Vaterland geführt.

Erst am 29. Mai schritten die Freunde Kraffts zur Gründung eines "konstitutionellen Bereins" mit dem Grundsatz der vollen politischen Freiheit innerhalb der gesetzlichen Ordnung bei konstitutionell-monarchischer Bersaffung. Ihm traten alle

<sup>1</sup> R. R. Raab: Sans von Raumer, S. 40.

Beamten bei, barunter Bürgermeister Binder, ferner viele Leute vom Abel, Großkausleute, Künstler wie C. Heibeloss, der bamals eine Schrift: "Monarchie und Republik, geschicktliche, artistische und praktische Skizzen . . . mit zeitgemäßen Zusätzen" erscheinen ließ. Der Berein wurde bald verschrieen als Klub von Reaktionären und Bureaukraten; nur mit halbem Recht, benn das erhaltene Mitgliederverzeichnis weist unter den etwa 200 Mitgliedern, die der Berein in seiner Blüte zählte, eine Reihe Namen aus Kleinbürger= und Gewerbskreisen auf. Zu spät gegründet wirkte er auch in solcher Abgeschlossenheit, daß er keinen Sinssluß gewinnen konnte. Die weitere Entwicklung drückte ihn an die Wand.

Bang anders der "Bolksverein", diese Zentrale politischen Lebens in Nürnberg. Bom Frankfurter Bolksverein aufgeforbert hatte Dr. Schwarz die Gründung eines Brudervereins am 15. Juni veranlaßt mit ben Grundfätzen: § 1. Das beutsche Bolk will frei und einig fein. § 2. Deshalb hat es feine Bertreter nach Frankfurt gefandt. Daher benn auch als Sauptgrundsat unbedingte Anerkennung aller Beschluffe ber Reichsverfammlung, fofern fie nicht die Rechte bes Boltswillens verleugnen. Die Frage, ob mit ober gegen die Fürsten, hangt bavon ab. ob diefe fich bem Bolkswillen unterwerfen, ift aber enbaultig nur von ber Reichsversammlung zu entscheiben. Bis babin sollten republikanische und monarchische Elemente aufgenommen werden. Zu seinen Aufgaben machte der Bolksverein, in Abreffen und Petitionen der Nationalversammlung den Volkswillen kundzugeben, abnliche Bereine zu gründen und fich mit ihnen zu verbinden, politische Bilbung zu verbreiten. In allem also ber Volkswille als gesetzgebende Gewalt.

Dem neuen Berein fielen gleich bie Maffen zu, über 700, meist Sandwerksmeister und Leute aus bem Gewerbestanbe,

<sup>1</sup> Stabtifche Bibliothet, Amb. 509, 40.

traten bei, so daß eine Einteilung in Riegen beschlossen wurde. Jebe Riege wählte einen Riegenmeister, mit bem fie am Samstag im Birtshaus jur Besprechung jusammentam. Die Führung ber Geschäfte mar einem von ber Allgemeinheit auf je 2 Monate gemählten Ausschuß übertragen worben, ber am Montag Borftandsfigung bielt, am Mittwoch zur Beratung ber Entwürfe fich versammelte und am Donnerstag endlich fich mit ben Riegenmeistern besprach. Dazu kam noch jeben Dienstag bie allgemeine Versammlung im Saal bes "Golbenen Ablers", die völlig einer Parlamentsfigung nachgebildet war. So war für bie Ausschufmitglieber bie gange Boche in Anspruch genommen, fiel ihnen boch auch noch die Ausarbeitung ber Bortrage und Abreffen ju, die gewöhnlich bie fludierten herren übernehmen mußten, wie die Profefforen Soffmann und Bolffel, die Argte Schwarz und Fabrice, ber Stadtbibliothekar Ghillang. Dieser ergahlt uns viel Intereffantes vom Berein in ber Stabtchronik.

So sehr er die Einführung der Bürger in das parlamen= tarifche Leben und die Erhaltung ihres Intereffes an den Ge= schiden bes Baterlandes für notwendig und nützlich erachtet, so fieht er boch bald ein, daß Biele burch biefes rege politische Leben fich von ihren Geschäften abziehen ließen und in ber Meinung, nun selbst den Staat mitzuregieren, ihr bürgerliches Gewerbe mißachteten, auch es natürlich viel angenehmer fanden, beim Glase Bier sich ben Staatsgeschäften zu widmen als in ber Werkstatt bei ber Arbeit zu figen. Ms weitern Difftanb ruat er bas Abreffenunwefen. Da man für jeben Dienstag Stoff zur Boltsversammlung brauchte, so ließ ber Berein auch faft in jeber Boche eine Beschwerbe ober Abreffe nach Frantfurt und Munchen abgeben, beren haufiges Erfcheinen bie Wirkung sehr schwächte, obwohl nach Ghillanys Meinung ber Name Nürnberg und die Bahl ber Unterschriften sonft hatte Einbrud maden muffen.

Die Unentschiebenheit bes Programms mußte bem Berein gefährlich werben. Schon hatten fich die Riegen in republika: nische und monarchische gespalten, wobei die Republikaner balb übermogen. Da forberte nach ber Bahl bes Reichsverwefers Shillang, bag man fich fich nun entschieden für bie tonftitutionelle Monarchie erklaren und fo bie entsprechenden Beschluffe ber Nationalversammlung anerkennen follte. In feinem spater gebrudten Bortrag suchte er bie Undurchführbarkeit ber republifanischen Staatsform vornehmlich mit dem Argument der Übervölkerung und Aberfeinerung Europas nachzuweisen, ba Republiken nur bei Einfacheit ber Sitten und Überfluß an Boben bestehen konnten. Doch ber Menge behagten bie Schlagworte von Bolkssouveranitat und Bolksfreiheit beffer, und so hatte ber Fürsprecher ber Republit, ein Raufmann Schmitt, gewonnenes Spiel, um so mehr, als er ben politischen Berein hinter fic hatte, der immer eine Anzahl Mitglieder in den Bolksverein abordnete, um bort bei Gelegenheit tuchtig larmen ju laffen. Der Bolksverein war an seinem Wenbepunkt angelangt.

Auch der politische Berein hatte zugenommen an Einfluß und Jahl der Mitglieber, deren er jest über ein halbes Tausend zählte. Hätte er nur einen Monat früher mit seiner Tätigkeit begonnen, glaubte man bort, dann wäre Nürnberg bald demokratisiert gewesen und hätte Eisenmann nicht gewählt. So aber erklärte man sich bessen Wacht der Kapitalisten auf ihre Kundschaft. Das Mäntelchen siel bald und der rote Republikaner zeigte sich. Manch drohendes Wort wurde gegen die Nürnberger "Bourgeois" und gegen die Mehrheit der Paulskirche ob ihres Hochverats an der Souveränität des deutschen Bolkes gesprochen.

Da machte ber Magistrat Ende Mai kurzen Prozeß und wies den Urheber alles Übels Diezel aus, zuerst unter dem Borwand, daß der "Ausländer" — er war Württemberger! — ber notigen Subfiftenamittel ermangle, bann mit ber Begrunbung, daß er zu gewaltsamem Umsturz der Verfassung aufgereizt und überhaupt Unzufriedenheit hervorgerufen habe. auch im tonftitutionellen Berein migbilligte man biefe Gewalttat, nur der Rorrespondent stellte die Ausweisung mit der einer sittensofen Beibsperson zusammen, wie er auch spater einmal Diezel babin charakterifferte, bag er "zwar nicht im Sauptquartier ber republikanischen Partei, wohl aber unter bem Troß eine hervorragende Rolle spiele". Doch biefer war auch nicht faul, ging bin und ichrieb einen bochtrabenben "Beitrag gur Geschichte ber Reaktionsperiobe in der deutschen Revolution": "Meine Ausweisung aus Nürnberg mit Einleitung über mein Berhaltnis jum Rorrespondent", worin biefes Bespenneft von Hatidenben, mebifierenben alten Beibern, frechen und unwiffenben Buben, hirnverbrannten Profefforen und Dottoren" feinen Teil abbekam. Er beginnt damit, daß er alle Redaktionsgeheim= niffe, vor allem die Korrespondenzzeichen der Mitarbeiter verrät, und schließt mit ber Aufforberung an die Burger Nurnbergs, Rapital zu einer freifinnigen Zeitung herzugeben, bann werbe der Korrespondent bald eingehen. Seine Ausweisung legt er dem Burgermeifter Binder jur Laft, ber burch feinen "offentundigen, ungebundenen feguellen Bertehr"1 bie fruhere Beliebtheit bei der pietistischen Fraktion der Bourgeoisie verwirkt habe und biefe nun wieder kirre zu machen gebenke.

Natürlich eilte sogleich eine Beschwerbe nach Frankfurt mit einer Chrenrettung für Diezel, ber nur die politische Bilbung "mit den ihm allerdings in reichem Maße zu Gebote stehenden geistigen Witteln" gefördert hätte. Zugleich ging der Freie Staatsbürger in das Eigentum einer Gesellschaft Nürnberger Bürger über, künstig aus der Ferne von Diezel geleitet, dem "Mitarbeiter

<sup>1</sup> Diezel tommt einmal bei einer mäßigen Berechnung auf 3 Dugenb unehelicher Rinder.

am größten Berke des Beltgeistes und Mithelfer an der Lösung der größten Aufgabe, welche je eine Periode der Beltgeschichte sich vorgesetzt hat". Offen bekannte sich der Freie Staatsbürger zum Programm des demokratischen Kongresses in Frankfurt: "Es gibt nur eine für-das deutsche Bolk haltbare Versassung, die demokratische Republik."

Auf biesem Kongreß, der Mitte Juni Kleinbürgertum und Proletariat für kurze Zeit zusammensührte, waren unter den 200 Vertretern 88 demokratischer Vereine auch 3 Abgeordnete des Nürnberger politischen Vereins, Diezel, Lundenbein, Gabriel Löwenstein. Die Verhandlungen erstreckten sich vor allem auf die Schaffung einer Organisation, wobei Bamberg zum Sit des bairischen Kreisausschusses bestimmt wurde. Bei dieser Gelegenheit kam Diezel auch in die Paulskirche und berichtete seinen Getreuen daheim, was es da alles zu sehen gab, auf der Rechten: "Gott! Wie viele Pfassen, Diplomatengesichter, verhockte Gelehrte, Mehlwürmer der Vergangenheit. . . . Soviel ist gewiß, die Sache derer, die hier auf der rechten Seite sitzen, ist eine verlorene. Nur einen Tag sollte das deutsche Wonarchie."

Ende Juli tritt ber konstitutionelle Berein im Gegensatzu seiner sonstigen Zurückhaltung hervor und schließt sich als erster außerpreußischer Berein bem bamals schon 90 Bereine zählenden Bund der preußischen Konstitutionellen an. Zu deren Kongreß werden nach Berlin Dr. Pfaff und Rektor Lochner abgeordnet, dieser ein alter Burschenschafter, der 1824—25 als "Demagog" im Münchener Gesängnis gesessen hatte. Bald geht eine Wandlung in dem Berein dahin vor, daß an die Stelle der ewigen Warnungen vor den Wühlern jetzt solche, aber weniger laute vor den reaktionären Bestrebungen der Regierungen treten; ja einmal rafft er sich sogar zu offnem Trotz gegen die Behörden aus, als der Magistrat die Borlegung seiner Statuten "ge-

forbert" hatte, wo er boch höchstens hatte "ersuchen" können. Bur Schaffung einer Organisation kamen dann die konstitutionellen Bereine von Bamberg, Erlangen, Nürnberg und Schwabach in Erlangen zusammen. Auf Antrag des Nürnberger Bereins, der das Programm des Berliner konstitutionellen Tages vorlegte, beschloß man die Gründung eines franklischen Kreisvereins und Annahme dieser Sahungen. Ein weiterer Kreistag in Erlangen, wo sich jeht auch Bereine aus Hof, Bahreuth, Altborf, Fürth, Bunsiedel, Kördlingen, Dünkelsbühl, Kempten einfanden, wählte Nürnberg zum Borort und übertrug ihm die Borarbeiten sür die Gründung eines bairischen konstitutionellen Landesvereins. Ihr Prinzip war: Durchsührung der Grundsähe wahrer demokratischer Freiheit, wie sie im März zur Anerkennung gebracht wurde, die Beschlüsse der Nationalsversammlung bindend für Fürsten und Bolk.

Der Organisation sollte auch die Tagung in Rörblingen am 27. August bienen. Auf Einladung ber württembergischen Boltsvereine kamen bort etwa 25 Bereine, barunter auch konfti= tutionelle, 12-15000 Manner, aus beiben Landern gusammen zur Anbahnung einer bauernden Berbindung der Bereine beiber Nachbarlander, aus ber bann eine allgemeine beutsche Bereinsorganisation erstehen sollte. Die Frage, ob Monarcie ober Republit, murbe offen gelaffen, ba man ben Beschluffen ber Nationalversammlung nicht vorgreifen wollte, und als ein Teil ber bairifchen Bereine bie Anerkennung ber Monarcie beantragte, murbe bies von allen murttembergischen und ben meisten bairischen abgelehnt. Die Bersammlung ftellte fich mehr und mehr als Berfuch ber Württemberger heraus, die schwankenben bairischen Bereine, besonders die Bolksvereine für Die Republik einzufangen. Deshalb lebnten auch die konstitutionellen Bereine ben Beitritt zu biefer Organisation ab, als beren provisorisches Zentralorgan ber Nürnberger Volksverein aufgestellt wurde. Das schönste Bilb soll übrigens dort Fürst Öttingen=Wallerstein, Exminister und Standesherr, geboten haben, als er in alten grünen Hosen und schäbigem braunem Frack mit Proletariat und Republik kokettierte.

An bemselben Tag war in Bach bei Erlangen ein Rongreß versammelt, um eine Zentralisierung der franklichen demokratisschen Bereine zu schaffen, einen Zentralausschuß mit je 3 Mitgliedern aus den einzelnen Bereinen, die dort den gemeinsamen Namen "Bereine für Bolksfreiheit" annahmen. Zu dieser Firmenänderung sah man sich durch eine noch zu besprechende Berordnung der Regierung gedrängt, die sich näher mit dem "staatsverräterischen Charakter" der demokratischen Bereine bestaßt hatte. Beschlossen wurde in Vach unter anderem eine Mißtrauenskundgebung gegen die Nationalversammlung, weil sie sich geweigert hatte, die republikanischen Flüchtlinge und Gesangenen zu amnestieren.

Bugleich wurde eine neue Berfammlung auf 14 Lage spater angesett, die bann zwischen Nürnberg und Erlangen am 10. September ftattfand, und von der es hieß: "Sie wird in ber Entwicklung des politischen Lebens in Franken Cpoche machen!" Bei 15000 Mann kamen, 16 politische Bereine, barunter ber von Amoshof mit 500, von herzogenaurach mit 450 Mitaliebern, ericbienen mit ihren Fahnen. Sier wurde ein Aufruf an bas frankische Bolk angenommen mit ben awölf Sauptforberungen ber Demofratie, von benen die meiften gemeinliberale maren bis auf ben letten fehr unklaren und fehr behm baren Sat ber Durchführung bes bemofratischen Bringips in gang Deutschland. Die jungften Beschluffe ber Siftierung bes Waffenstillstands boten ben Agitatoren willtommenen Stoff au Angriffen, fo bag "man allgemein bie Nothwendigkeit einer Reinigung bes Parlaments von feinen reaktionaren Beftanbe theilen erkannte". Ratürlich burfte auch eine Abreffe an bie Nationalversammlung nicht sehlen. Sie begrüßt ben Beschluß vom 5. September: "Die deutsche Revolution ist mit diesem Beschluß in ein neues Stadium getreten." "Es ist ein anderer Seist über das deutsche Bolk gekommen, der Geist des Berztrauens ist vorüber, allzu plump wurde das Bolk von denen betrogen, die ihm sein Bertrauen auss neue abgelistet hatten." "Ein neues Deutschland wird erstehen, einig und srei, kräftig und geachtet, eine glückliche Zukunst wird reichlich entschädigen für die Schmach der Bergangenheit, für die Opfer der Gegenwart, und in neuer Form wird der beutsche Genius unter den Bölkern der Menscheit die Sendung ersüllen, die der Weltgeist ihm zugetheilt hat." Der Eindruck ist zu erkennen, wenn sofort die Gründung von zwölf Volksvereinen angekündigt wird.

Die Saat der stillen Tätigkeit im Sommer ging nun für die Demokratie auf. Seit August zeigte es sich, daß ihnen die Massen der Bauern solgten. Die wurden gewonnen durch die Versprechungen der Aushebung aller seudalen Lasten, durch den populären Kamps gegen dureaukratische und siskalische Quälezeien, durch Verheißungen einer Unterstützung aus Staatsmitteln. Billige Agitationsmittel gaben weiter ab die Angrisse aus Lehrer, Geistliche, Beamte, dazu die mannigsachen Phrasen von Freiheit und Volkssouveränität. Später sagte sich Diezel selbst einmal, daß bei aller echten Begeisterung doch vielsach auch ein sehr materieller Grund die Leute zu den Volksversammlungen führte, das Interesse für Außerlichkeiten, Musik und fröhliches Zusammensein.

Gesetlosigkeit nahm überhand, da die Polizei nicht mehr energisch durchzugreisen wagte. Namentlich litten die Wälber in der Nachbarschaft: es ist Preßfreiheit, sagten die Leute, man darf jetzt nicht mehr gepreßt werden. Dabei wuchs die Verdienstlosigkeit, Handel und Gewerde stockten, besonders weil die

<sup>1</sup> Unter "preffen" verftanb ber Bauer bie gerichtliche Exekution. Die obige Schilberung nach Chillanys Bericht in ber Stabtoronik.

Wohlhabenden aus Angst vor ben Drohungen des Proletariats sich auf die notwendigsten Ausgaben beschränkten. Bersuche "Wohldenkender", eine Besserung herbeizuführen, mißlangen.

Das mußte Ghillany erfahren, als er nach Munchner Borbilb einen "Berein für Freiheit und Ordnung" grundete und bamit philistrofer Rubeseligkeit entgegenkommen wollte. 3mmerhin murde die konstitutionell-monarchische Grundlage betont, bazu kamen bie alten Requisitenflude von besonnenem Fortfdritt, von ber Dagigteit in ber Freiheit, bann als besondere Bodmittel Berminberung ber Apanagen und ber Bivillifte, Rebuzierung ber Penfionen, bes Militaretats ufm. Doch die erhofften Bugange aus bem Bürgerftand blieben aus, ba biefer fich nicht gerne jest an die Offentlichkeit wagte, nur einige 120 taten mit. Der Vorfigende Ghillany wurde natürlich gleich von den Gegnern des Strebens nach einer guten Staatsftellung bezichtigt, ber Berein für Prügel-Freiheit und Bebienten-Orbnung, wie er genannt murbe, für reaktionar erklart. hat es zu keiner Bedeutung gebracht.

Der zentralen Festung ber bemokratischen Organisation war ein Gürtel von Bereinen vorgeschoben in den Borstädten und nahen Dörsern, bei deren Gründung der politische oder Bolksverein die Patenstelle übernommen hatte; da besaß Mögeledorf seinen Bauernklub, Schweinau seinen demokratischen Bürgerklub, Sündersbühl seinen Berein für Freiheit und Recht. Beiter draußen lagen die Fabrikorte, deren Arbeiterbevölkerung ein bewegliches Element der Demokratie wurde, Fürth und Schwabach ganz demokratisch, Altdorf, Hersbruck, sogar Erlangen täglich mehr zur Demokratie neigend.

Zum erstenmal erprobte die Demokratie ihre junge Araft in der Angelegenheit, die das Thema aller Bereine in diesen Sommermonaten bilbete. Es ist die Stellungnahme zu dem Abgeordneten für Nürnberg und der Kampf gegen ihn. Krafft, ein redlicher Mann von bewährtem Charakter, schwerfällig und wohlbeleibt, ohne Rednergabe, hätte wohl zu gründlichen Beratungen in ruhigen Kommissionssitzungen Ersprießliches beistragen können, in Zeiten der Gärung die aufrührerischen Geister zu bannen, das war ihm nicht gegeben. Diezel sieht in dem wenig selbständigen Mann nur das Werkzeug seiner Partei. So trat er im Parlament nicht hervor, war aber geschäht von Allen, die ihn dort kennen lernten. In das Parlamentsalbum zeichnete er sich mit den nicht sehr originellen Worten ein: "Die Freiheit ist keineswegs ein Zustand des Genusses, sie ist der Preis niemals rastender Arbeit und Mühe." Mit seinen Wählern blieb er in Fühlung durch Mitteilungen in den Zeiztungen und durch regelmäßige Berichte, die zur allgemeinen Einsicht auslagen.

Die Opposition wurde gebilbet vom Nürnberger Rurier und Mittelfrankischer Zeitung, zuerst etwas verstedt, dann vom Freien Staatsburger und politischen Berein, die offen auf die Ersetzung Rraffts burch einen Republikaner hinwirkten. Rach einigen ein= leitenden Plankeleien kam bas Gefecht in Gang nach ben Abftimmungen Kraffts in ber Frage ber Zentralgewalt, nach benen er jum rechten Bentrum ju rechnen mar. Er hatte mit ber Minderheit gegen die Abhängigkeit des Reichsverwesers von der Nationalversammlung bei Arieg und Frieden gestimmt, weil bie außere Politik boch nicht gut vor einer folden Angahl behandelt werden konnte, überdies der Reichsverweser verantwortliche Minister um fich hatte. Das war Berrat an ber Souveranitat bes Bolks, und bie Gegner, benen fich ber größte Teil bes Bolksvereins angeschloffen batte, saben im Sintergrund bas Schreckgespenft eines Bunbniffes mit Rugland auftauchen. Es half wenig, daß die Wahlmanner in überwiegender Mehr= zahl die Erklärungen ihres Abgeordneten billigten, da man beren Amt mit der Wahl felbst als erloschen ansah.

Nun erließ Krafft eine Erklärung, daß er sein Mandat niederlegen würde, wenn es wahr wäre, daß die Mehrzahl seiner Wähler anderer Meinung sei. Allsogleich begann man ihm den Beweis zu liesern: eine wahre Singesandts-Industrie blühte auf, Plakate über Plakate erschienen, eine Bersammlung drängte die andere. Hervor tat sich dabei der Bolksverein, der in einem offenen Brief dem Abgeordneten ein Mißtrauensvotum ausstellte, das mit der Warnung schloß: "Mögen die übrigen bairischen Deputierten oder etwaige Ersahmänner, welche unsere Zeit und ihre Aufgabe ebenso sehr mißkennen wie der Rürnsberger Deputierte, obige Erklärung wohl in Erwägung nehmen."

Als der Abgeordnete für Nürnberg gar gegen die Sistie= rung bes Baffenstillstands am 5. September gestimmt batte, lief man Sturm gegen ihn. In feiner wieberholten Ertlarung, baß er nicht zurudtreten werbe, ba er die Stimmung feiner Babler beffer tenne, und feine Gegner auch nicht mit feinen Brunden bei ben einzelnen Abstimmungen vertraut seien, fanb man die frankhafte Logik jenes Irrenhauslers, der fich für Gott Bater hielt; zugleich bezeichnete man seine Sprache als berartig. wie sie fich heutzutage tein König seinen Untertanen gegenüber erlauben murbe. Die Gegner beschloffen bann, alle Attenftude über die Abberufung bem Abgeordneten, seinem Erfatmann, dem Reichsministerium und ber Nationalversammlung mitzuteilen und durch besondere Flugschriften in ganz Deutschland bekannt zu machen. Wagte gar einmal ein Redner, für den Abgeordneten zu sprechen, so erregte dies den lebhafteften Unwillen des souveranen Bolks, das "herunter" schrie und auf ben Fingern pfiff.

Das wieder auftauchende Komitee für Bolksversammlungen jah sich zum Eingreisen veranlaßt und veranstaltete große, von Tausenden besuchte Protestversammlungen, in denen endlich beschlossen wurde, zwei Listen auszulegen, um den Willen der Wähler klar seskstellen zu können. Bon 6752 Wahlberechtigten hatten seinerzeit 4436 ihr Wahlrecht ausgeübt; nun stimmten gegen Krafft 4565, sür Krafft — 1. Wenn babei sich natürlich auch viele Nichtwahlberechtigte in die Listen eingetragen hatten, so war dies doch trop aller Unregelmäßigkeiten ein Wißtrauensvotum, dessen Sprache deutlich genug war, zumal auch die Altdorfer die gleiche Gesinnung hatten. Krafft aber erklärte, er werde seinen Sitz nicht ausgeben. Übrigens war die Unzufriedenheit mit den Abgeordneten im Frankenland allegemein, so in Fürth, Erlangen, Bamberg, woselbst zur Abswechslung der konstitutionelle Verein den demokratischen Abgeordneten Titus besehbete.

Doch sollte ber Terrorismus, mit dem die Gegner Kraffts vorgingen, seinen Zweck versehlen. Als sie bekretiert hatten, daß jeder abstimmen müsse, falls er nicht sein Wahlrecht verslieren wolle, waren in kurzester Zeit 400 Unterschriften, benen sich dann noch einige 900 anschlossen, gesammelt zum Protest gegen diesen Zwang. In dem ganzen Streit stehen der Korresspondent und konstitutionelle Berein, ohne jede Abstimmung Krassts zu billigen, auf seiner Seite, in der Überzeugung, daß der Abgeordnete, sosen er ein charaktersester, urteilsreiser Mann ist, nicht erst Instruktionen bei seinen Wählern vor jeder Abstimmung einzuholen habe.

Allmählich brach sich bei vielen die Einsicht Bahn, daß man dem Abgeordneten unrecht getan hatte, besonders seitdem seine "Ansprache" an die Urwähler zur Erläuterung seiner Abstimmungen im Wahltreis verteilt worden war. So wird es ruhig mit ihm, wenn auch diese Ruhe mehr einem Ignozieren gleichkommt. Daß übrigens die ganze Bewegung doch Einsluß auf ihn hatte, zeigt sein Austritt Mitte September 1848

<sup>1</sup> Stabt. Bibliothet, Amb. 509, 40.

Brunner, Bolitifde Bewegungen in Rürnberg 1848/49.

aus bem Kafino, ber großen Professoren- und Regierungspartei, "wegen der dort vorwaltenden doktrinären Richtung und des Strebens, nach rechts zu treiben". Die 42 aus dem rechten Zentrum ausscheidenden Abgeordneten bildeten dann zwischen linkem und rechtem Zentrum die Partei des Landsberger Hoses mit dem Programm einer "auf demokratischen Grundlagen ruhenden konstitutionellen Regierungssorm".

Dieser lokale Rampf, die lebhafte Tatigkeit der Bereine und die Berhandlungen der Paulskirche stehen im Bordergrund des allgemeinen Intereffes. Bon den politischen Fragen dieses Sommers beschäftigt keine die Zeitungen und Bereine mehr als die Stellung Breußens zur Nationalversammlung. Der "Rorrespondent"2 beklagt aufs tiefste die preußische Sonderbundelei, um so mehr, als sie ihre Stute auch bei einem großen Teil bes Bolkes habe. Den Grund fieht er in den unerhörten Beschimpfungen Preußens und in der spftematischen Difactung der Regierungen bisher, kommt also dabei wieder auf das Bereinbarungsprinzip zurück. Sollte Preußen an Rußland Rüchalt suchen und ber Ginigung Deutschlands sich wiberseben, so wurden wohl Thuringen, Schlefien, die Rheinlande abfallen und fic als Reichslande konstituieren. Für ben außerften Notfall ließe fich an einen neuen Rheinbund benten. soweit darf es nicht kommen, Preußen muß Deutschland erhalten bleiben: "Preußen als beutsche Macht ift und bleibt bas Schwert Deutschlands, hiemit Berfechter und Bertreter gegen das Auslanb". Im Hinblick auf den Arieg gegen Danemark "erscheint uns die Ernennung des Prinzen von Preußen zum Sochftommanbierenden bes beutschen Beeres eine Dagregel zu fen, welche nicht nur Preußen nach beffen Übergehung bei ber Reichs verwesermahl zur befonderen Befriedigung gereichen, fondem

<sup>1</sup> B. Widmann: Dentwürbigfeiten aus ber Baulsfirde, S. 125.

<sup>2</sup> Rorrespondent 23. Juli, 4., 9., 13. Auguft.

auch in vielen anderen Rucksichten als vom deutschen Interesse geboten sich darstellen möchte . . . . Die Privatüberzeugungen des Prinzen in politischer Sinsicht kommen bei seiner Aufgabe als Oberfeldherr nicht in Betracht." Diese Erörterungen riesen den hellen Born des Freien Staatsbürgers hervor, der denn auch den Korrespondenten bei der Regierung wegen seiner Preußensfreundlichkeit anzuschwärzen suchte.

In einbringlichen, aus bewegtem Herzen kommenden Worten beschwor auch der konstitutionelle Berein die preußische konstitutierende Bersammlung, das Einheitswerk nicht durch Sondersbestrebungen zu gesährden, während der Bolksverein in seiner Abresse an das preußische Bolk mehr polternd dazwischensuhr: "Ihr wollt vor allem Preußen sehn, dann erst Deutsche! Ihr seid befangen in den Gedanken einer kleinen Partei, derselben Partei, welcher die ganze gegenwärtige Bewegung ein Greuel ist."

Fortgesett beansprucht auch die Stellung der europäischen Mächte zu Deutschland höchliches Interesse bei Zeitungsschreibern und Zeitungslesern. Ganz im Sinne A. Ruges verurteilt ein wohl von R. Blind geschriebener Artikel der Mittelfränkischen Zeitung bie österreichischen Siege in Italien als Siege der Metternichschen Gedanken. Radesky stürmt mit halbwilden Bölkerschaften auf das zersleischte Italien ein, das wie Irland und Polen bei Frankreich keine Hülse sindet. Ahnlich auch der Freie Staatsbürger, der in dem siegreichen Radesky den gesährlichsten Feind der österreichischen Freiheit wittert.

Die unverantwortlichen Politiker bes Nürnberger Auriers<sup>3</sup> haben äußere Politik zu ihrem besonderen Metier erkoren. All ihr Sinnen und Trachten geht auf den Arieg mit Rußland. Deutschland soll im Bunde mit Frankreich Polen besreien, die

<sup>1</sup> Mittelfrantifche Zeitung 16. Sept.

<sup>\*</sup> Freier Staatsburger 19. Auguft.

<sup>3</sup> Rurnberger Rurier 13., 19. April, 25. Mai, 8. Juni.

Oftseeprovinzen einsteden, während Schweben Finnland bekommt. Sine starke Flotte soll uns das Bündnis mit den Niederlanden oder mit Nordamerika verschaffen. Warnung tut not vor den Manövern der Reaktion; so wollen von Louis Philipp bestochene Abgeordnete Frankreich in den Krieg mit Deutschland hetzen. Auch möge man in Deutschland Wünsche nach Elsaß-Lothringen, wie sie jüngst noch im Parlament geäußert wurden, sahren lassen, da diese Provinzen durchaus französisch geworden seien und nichts lebhafter wünschen als es zu bleiben. Dagegen sieht ein anderer Mitarbeiter den größeren Feind in England, das kein mächtiges Deutschland wünschen dürse, da der Handel und die Flotte eines geeinigten Deutschlands ihm Gesahren bringe: "In der neueren Zeit ist wohl kein Treiben, selbst das der Jesuiten, mit mehr Fluch beladen, als das der britischen Regierung".

Im Gegenfat zu biefen Meinungen ichiebt ber Rorrespondent 1 gefliffentlich die frangöfische Gefahr in den Borbergrund, wozu er als Organ ber Regierung und ber Befigenben feine guten Grunde hatte. Er glaubt im Mai: "So steht denn der Arieg mit Frankreich nabe bevor, und feine menschliche Rlugheit wird ibn ab-Ratürlich jubelt er über ben Sieg ber Regierung menben!" in den Junischlachten, wo die "Sitte über die Zuchtlofigkeit, die Bivilifation über bie fluchwurdigfte Barbarei" triumphierte. Er freut fic auch über die Niederwerfung der Combardei durch Ofterreich, beffen Recht ber Erfolg beweise: "Wer jenen Grundsatz ber unbedingten Berechtigung einer jeden Nationalität zur volltommenen Selbständigkeit und Unabhängigkeit ohne Beiteres anerkennt und verficht, der muß in der ganzen Weltgeschichte ein fortgefettes Unrecht feben". Doch foll Bfterreich jett liberal regieren und womöglich die Lombardei gegen Garantien aus dem

<sup>1</sup> Rorrespondent 17., 22., 25. Mai, 11., 14., 17. Aug., 18. Sept.

Staatsverband entlassen, dagegen soll Deutschland sich die Nordstüste der Abria für immer sichern. Rommt Frankreich jetzt Savohen zu Gülse, muß Deutschland auf Seite Ofterreichs treten: "Werden unsere beiden höchsten nationalen Gewalten im rechten Moment dem drohenden Frankreich gegenüber den rechten Muth entfalten, dann wird ihnen der Ruhm erblühen, einmal das unbezweiselte Rechte getroffen zu haben, und dieser Ruhm wird ihnen mehr Autorität eintragen, als alle gestiffentliche Ignorierung deutscher Regierungen durch kühne Griffe."

Bielfach verschlang fich mit biefen Erörterungen bie Frage nach bem Schidfal Polens.1 Bahrend ber Rorrefpondent nuch= tern die Anspruche der Polen abweift und Preugen in Schut nimmt, zeigt der Nürnberger Aurier icon mehr Begeifterung: Und bas schwarzrotgolbene Banner sehen wir in ben Sanben bes — befreiten Polens! Moge bies Zeichen Glud und Beil verkunden. Dann werben wir burch bie Dankbarkeit biefes eblen Boltes Bundesgenoffen haben, die zu uns, wie wir zu ibm fteben in Not und Gefahr. Die Mittelfrankische Zeitung will gerne die Deutschen im Polnischen opfern, ba fie boch nur ameibeutige Freunde seien, mahrend man an ben Millionen bes felbständigen Bolens offene Freunde finden werde. Den warmften Fürsprecher befigen die Polen am Freien Staatsburger, ber nach ber Polendebatte schreibt: So hat das deutsche Parlament, im Wiberspruch mit dem Vorparlament, die 4. Teilung Polens vollzogen und die Franzosen zum Krieg mit Deutschland herausgeforbert. Arieg mit Frankreich aber ift Bunbnis mit Rußland. Ber barf noch zweifeln, baf wir verraten find?

Deutlich spiegeln auch in der Frage nach dem Schicksal Schleswig-Holsteins die Zeitungen die verschiedenen Meinungen der Parteien in der Paulskirche wieder. In der Mittelfrankischen

<sup>1</sup> Rorrespondent 26. April, Rurnberger Rurier 25. Marg, Mittelfrantifche Zeitung 3. August, Freier Staatsburger 1. August.

Beitung i bespricht Karl Blind die Frage vom republikanischen Standpunkt. Die Fürsten haben den Krieg abgekartet, um in der nationalen Erregung, dem "Deutscheitsjubel", die republikanischen Bestrebungen des Bolks niederzuhalten. Jetzt lassen sie auch die Freischaren hinschlachten, ohne zu helsen. Die Drohung Rußlands ist nur eine Finte zur Täuschung des Publikums. Den Freien Staatsbürger<sup>2</sup> ließ nach seinem Geständnis Schleswig-Holstein ganz kalt, solang es in den deutschen Bund einverleibt werden wollte. Jetzt aber, wo es sich um die Sinverleibung in ein einiges, freies Deutschland handelt, ist auch er begeistert, zumal sich der Kamps gegen die Bormacht Ruß-lands richtet.

"Die Nationalversammlung hat ihre Schuldigkeit gethan. Es gebührt ihr ber Dank bes Landes. Sie hat ein großes Spiel gespielt; hoffentlich wird sie's gewinnen." Diese gute Benfur verdiente fie fich burch die Siftierung bes Baffenftillftands am 5. September, mogegen Preugens Ronig um fo schlechter weg tam, jener Fürft, ber burch eine schale Romobie im Marz sich an die Spite Deutschlands setzen wollte und jett aus Born über bas Miglingen bie beutsche Ginheit zu vernichten trachtete.3 Den "fühnen Parlamentsbeschluß" erklart R. Blind in ber Mittelfrankischen Zeitung vom 17. September, bem Borabend bes Frankfurter Aufftands, baraus, baß ein Teil ber Rechten aus Furcht vor republikanischen Erhebungen fich von Dahlmann gewinnen ließ, ben Baffenftillftand gu bermerfen. Bang aus bem Sauschen ob bes Beschlusses ift ber Freie Staatsburger4, ber jest einen europäischen Arieg gekommen fieht, ben letten aller Kriege, aus bem die Demokratie fiegreich herborgehen wirb, wonach ewiger Friede bie freien und verbundeten

<sup>1</sup> Mittelfrantifche Zeitung 17. Aug. — ? Freier Staatsburger 19. Aug.

<sup>3</sup> Rurnberger Rurier 9., 12. Sept.

<sup>4</sup> Freier Staatsbürger 12, Sept.

Bölker des demokratischen Englands, Frankreichs, Deutschlands vereinen wird. Während sogar der konstitutionelle Berein der Mehrheit beipflichtet, will der Korrespondent<sup>1</sup> in Übereinstimmung mit dem Abgeordneten Krafft den Waffenstillstand mit dem drohenden europäischen Krieg, der Bernichtung des deutschen Sandels verteidigen; allerdings müsse der Friedensschluß die Unteilbarkeit und Selbständigkeit der Herzogtümer bringen.

Aber nicht nur in Worten zeigte fich bie Teilnahme ber Rurnberger. Schon im April mar ein Romitee gusammenge= treten jur Entsendung eines Freikorps, natürlich gleich mit einem Aufruf an die "eblen Jungfrauen ber alten Noris", eine Fabne zu fiften. Am 23. April war bann bas etwa 25 Mann ftarte Freikorps nach der kirchlichen Weihe in der Lorenzkirche und nach der Abnahme bes Fahneneids burch bas Komitee unter ben Tranen und Segensmunichen vieler Taufende in ben Rrieg gezogen, umjubelt und hochgefeiert in allen Stabten. faum maren ein paar Bochen ins Land gegangen, ba fagen bie meiften wieber vergnügt in Rurnberg, und ihr Oberjager veröffentlichte eine pruntenbe Ertlarung: wie fie hierhin und borthin marichiert maren, bann bem Rorps v. b. Tann juge= wiesen murben, bis laut Korpsbefehl nur bie Freiwilligen länger behalten wurden, die sich auf Ariegsbauer in die reguläre Armee einreihen ließen; ba waren fie benn, von ben Rendsburger Damen mit Chrenzeichen geschmudt, wieber beimgezogen. Als nun aber bie üblen Gerüchte über bas Freikorps nicht verftummen wollten, wandte sich das Romitee an den Major v. b. Tann um Aufklarung in der "fatal gewordenen Sache". Unterbeffen erließen die jurudgebliebenen Nurnberger eine Gegenerklarung: Der Oberjager hatte icon nach ben erften Mariden feine Rameraben jur Umtehr bewegen wollen und

<sup>1</sup> Rorrespondent 14. Sept.

bies solange, bis er die Mehrzahl herumbrachte. Sie gingen bann, ohne nur einen Feind gesehen zu haben, nach Rendsburg, wo sie sich in Aneipen mit gefälligen Damen die Zeit vertrieben und jedensalls schon vor dem Besehl entschlossen waren heimzukehren. Dies bestätigte v. d. Tann, indem er zugleich dem Rest des Freikorps, der sich in mehreren Gesechten recht wacker schlug, alle Anerkennung zollte. Das Romitee für Schleswig-Holstein löste sich zu Ansang des Jahres 1852 auf, nachdem es im ganzen 17475 st., davon 10000 fl. in Nürnberg gesammelt hatte. Der Fabrikbesiger hepne hatte allein auf seine Rosten 175 Freiwillige in die Herzogkümer gesandt.

Der ungludliche Krieg gegen Danemark hatte beutlich bie Notwendigkeit einer deutschen Flotte gezeigt. Schon im Mai regten die Zeitungen zu Sammlungen an, balb erschienen Aufrufe an die frantischen Frauen vor allem, bann an die franfischen Städte: "Das Gedächtnis biefer Thaten beutscher Baterlandeliebe foll fortleben in ber Flotte felbft, beren Schiffe bie Namen der deutschen Stamme, die fie geschaffen, für ewige Zeiten tragen mögen. Glückauf Franken zur See!" Und alle, alle tamen und fteuerten bei, bie kleinften Dorfer, bie meiften Schulklaffen, allen voran die Frauen; einige Beamte forberten ihre Rollegen auf, zugunsten des auf Baiern fallenden Betrages auf einen Teil ihres Gehalts zu verzichten. Auch eine Menge Schmudfachen murben auf bem Altar bes Baterlanbes niebergelegt, filberne und goldne Ohrringe, Retten, Nabeln, ein Granatengebange, ein Bernfteinhalsgebange, ein ftablernes Rettchen mit Areuz bazu, filberne Birkel, Salzschaufeln, Stidzeuge usw. Enblich überwies C. W. Sauter v. b. Begnit, ber "1. beutsche Reichsbichter", einen Teil bes Substriptionspreises auf seine "Gedichte" dem patriotischen Zweck. Die Schlukrechnung ber Sammlungen ergab für Nürnberg 3340 fl. 44 fr., bazu noch von auswärts 1659 fl. 16 fr. Die Ginfenbungen wurben in der Nationalversammlung mit lautem Bravo begrüßt. Es war bas eine Opserwilligkeit, die an die Tage der Befreiungskriege erinnert. Der nationale Gedanke hat hier eine seiner schönsten Blüten getrieben. Welche Singade bei aller kleinstädtischen Naivität!

Das vorige Kapitel hatte hauptsächlich von den großen, treibenden Ereignissen der ersten Wochen und dem Widerhall, den sie auf Nürnberger Boden gefunden, zu erzählen gehabt. Nun war die Bewegung in ruhigere Bahnen eingelenkt. Leute, die diese Sommermonate miterlebt haben, nennen sie eine trübe und schwüle Zeit. Zu Beginn des Sommers freilich herrscht eine echte und starke Begeisterung für die Franksurter Verssammlung des deutschen Volkes, und zwar dei allen Schichten der Bevölkerung. Wie groß die moralische Macht der Paulsskriche in dieser ihrer ersten Zeit war, zeigte sich, wenn auch die Leute, die sich bald von ihr abzuwenden entschlossen waren, durch die allgemeine Begeisterung gezwungen ihr Gesolgschaft zu leisten hatten versprechen müssen. Denn der erste Sat im Programm auch der Demokraten Diezelscher Färbung ist der Gehorsam gegen die Beschlüsse der Nationalversammlung.

Waren also hierin alle einig, so gingen bei ben nächsten Fragen die Wege bald auseinander. Da tritt dann das große Hindernis auf dem Weg zur deutschen Einheit zutage, dieses überspannte Souveränitätsbewußtsein der bairischen Krone. Freilich wo es ihren Zweden dienlich scheint, respektiert sie die Nationalversammlung. Beweis dafür ist die Begründung der Verordnung, durch die die demokratischen Vereine verboten werden!: "In mehreren Orten Deutschlands haben sich unter dem Namen «Demokratische Bereine» Verbindungen gebildet, welche nicht nur der deutschen Nationalversammlung die sernere Anerkennung versagen, sondern auch zur Aussehnung gegen die

<sup>1</sup> Diegel: Baiern und bie Revolution, G. 205.

Beschlüsse bieser Versammlung aufgeforbert haben. Der staatsverräterische Charakter dieser Vereine ist hierdurch nach den in
dem Königreich geltenden Strasgesetzen zur Genüge bezeichnet."
Im August 1848 verfolgt also die bairische Regierung den
als Staatsverräter, der sich gegen die Nationalversammlung
auslehnt; ein Jahr später wendet sie, nachdem sie längst der
Paulskirche gegenüber nur Misachtung und offenen Trotz
gezeigt hatte, dieselben Strasgesetze gegen die an, die sich erhoben hatten, um den Beschlüssen der Nationalversammlung
Geltung zu verschaffen. Übrigens erschien die Verordnung sechs
Tage nachdem die Regierung in der Huldigungsfrage für den
Reichsverweser deutlich zu erkennen gegeben hatte, wie sie die
Unterwersung unter die Zentralgewalt verstünde.

Wir haben gesehen, daß diese Berordnung den Demokraten nicht mehr viel Schaben zusügen konnte. In Bamberg war zwar die Demokratie mit Erfolg bekämpst worden, dafür aber Nürnberg an seine Stelle getreten. Hier hatte sie die Massen gewonnen und fühlte sich nun schon so sehr Herrin der Stadt, daß sie das von früher her noch bestehende Komitee für Bolksversammlungen, einst die Bertretung der Gesamteinwohnerschaft, stürzen und durch ein nur aus Mitgliedern des politischen und Bolksvereins zusammengesetzes Komitee ersehen konnte.

In der haltung der bairischen Regierung zu dem beutschen Bersaffungswerk und in dem Anschwellen einer immer radikaler werdenden Demokratic lagen Reime, die früher oder spater ben Konslikt hervorbringen mußten.

## Ш.

## Dom Septemberaufstand bis zur Ablehnung der Kaiserkrone durch Friedrich Wilhelm IV.

Schmerling mit bem teuflischen Diplomatengeficht wollte Cavaignac spielen, wie benn überhaupt die deutsche Revolution nur eine Varodie auf die frangofische ift. Um fich am Ruber au erhalten, rief er die Truppen berbei und reigte so die Frantfurter. Wenn auch Lichnowskys Ermorbung zu verurteilen ift, hat fie dieser doch selbst herausgefordert. So der Freie Staats= burger. 1 Bon ahnlicher Auffaffung ausgebend entschuldigt bie Mittelfrankifche Zeitung? bie "Reichstagsfturmer und Freischar-Ler". Der satte Bourgeois konne biese Leute freilich nicht begreisen, Die nur ber Bebante, die verlette Ehre Deutschlands wieder berauftellen, in ben Rampf trieb. Auch sonst hat die Mittelfran-Kische Reitung manche Anschauungen mit bem Freien Staatsburger gemein: "Die Galerien werben vom Prafibium ber Frankfurter Bersammlung mit unvergleichlicher Berachtung, ja Grobheit behandelt". "Und der Reichsverweser! Er ist ein guter alter Mann, bei feiner perfonlichen Liebenswürdigkeit gerabe gut genug, bem Bolk als Puppe ber Einheit vorgeschoben zu werben." Beitere Angriffe richten fich gegen Bedicher, als er ben Baffenstillstand nach ben Mitteilungen des preußischen Gesandten

<sup>1</sup> Freier Staatsburger 26. Sept., 2. Ott.

<sup>2</sup> Mittelfrantische Zeitung 1. Sept., 7. Ott.

verkundet hatte, "wie ein Schulknabe, dem Rektors Magd verraten, was fie im Notizbuch ihres herrn gelesen hat".

Tieffte und schmerzlichfte Empfindungen rührte wie allerwarts die Runde von den Wiener Borgangen auf. Bu verwegenen Traumen hatte bie Wiener Revolution ben Freien Staatsbürger 1 fortgeriffen. Bon hundert Orten brachte er überschwängliche Nachrichten über ben Fortgang und Sieg ber Bewegung: "Die Oktoberrevolution in Wien ift ber Anfang bes Endes auf ber einen, ber Beginn ber vollen Freiheit Deutschlands auf ber anbern Seite. In Berlin ift viel Bundstoff, wer weiß? In Schlefien sollen österreichische Sympathien laut geworden fein!" Aber ungewiffe Ahnungen mußten balb ber furchtbaren Gewißheit weichen, und fo erschien ber Freie Staatsburger mit Trauerrand: "Das beutsche Wien ift gefallen. Slavische Bürgerbanden burchziehen mit bluttriefenden Sanben feine leichenbefaten Stragen." Er vergleicht Wien mit Magbeburg und stellt Jellachich Tilly und Alba an die Seite. Während der Nürnberger Rurier sofort ein Zitat aus Macbeth bereit hat: "Alle Wohlgerüche Arabiens werben biefe Hand nicht mehr versüßen", findet die Mittelfrankische Zeitung ursprünglichere Laute: "Wir benken an Wien und unfere ganze Natur emport fich; wir mögen wollen oder nicht, all unfer menschliches Fühlen brangt fich hinaus in bem unwillkurlichen Schrei: Rache!"

Die Trauer um Blum war allgemein. Da bemerkt ber Korrespondent<sup>3</sup>: "Solche Akte der Barbarei bringen der Sache bes Gesehes und der Ordnung, der sie dienen sollen, keinen Segen." So sehr er aber Blums Schicksal beklagt, ist er doch davon überzeugt, daß jener zu Recht erschoffen worden ist: "Wer Wind saet, wird Sturm ernten, und wer den Schutz des Gesehes für sich in Anspruch nimmt, nuß vor allem das Geseh

<sup>1</sup> Freier Staatsburger 13., 18. Oft., 4., 9. Nov.

<sup>2</sup> Mittelfrantifde Zeitung 19. Nov. - Rorrefpondent 14. Nov., 16. Dez.

selbst achten". Für die allgemeine Gesinnung ist ein Zwischenfall im Theater charakteristisch. Als das Publikum die Wieder-holung einer auf Blums Ende bezüglichen Einlage verlangt, erheben sich die anwesenden Offiziere und protestieren, ohne jedoch damit durchzudringen. Der Freie Staatsbürger bringt allen Ernstes die Nachricht, daß ein Kaufmann sein ganzes Personal mit Champagner traktiert habe auf die Kunde von Blums Erschießung, und daß der vornehme Pödel den Aufrus zu Sammlungen für die Hinterbliebenen abgerissen habe. Bon der Wittelfränksschen Zeitung darob um Namen gefragt, verkriecht er sich hinter der Ausslucht, er dürse seine Gewährsmänner nicht nennen. Der politische Berein und die Turner hielten Totensfeiern für Blum und sammelten über 800 st.

Run folgte ein nüchterner Spilog. H. v. Raumer fragt im Rorrespondenten : Was hatte die deutsche Nationalversammlung den Wiener Wirren gegenüber tun sollen? Er verkennt nicht, daß Windischgratz und Jellachich barbarisch versahren sind, und die Reichskommissare zu wenig Entschlossenheit und Selbstzgefühl gezeigt haben. Aber praktische Ratschlage hätten auch die Demokraten nicht gegeben: "Wollen wir es uns nicht verhehlen: Eine Macht, die Regimenter marschieren lassen und einen Windischgratz und Jellachich verjagen kann, eine solche Macht ist das deutsche Parlament nicht; seine Macht ist eine rein moralische, im Volkswillen begründete."

Ebenso betrachtet Raumer die Borgange in Preußen mit scharfem Blick und spricht der preußischen Kammer die Glorie ab, mit der sie umgeben wird. Ahnlich verurteilt Krafft den Beschluß der Steuerverweigerung und rechtsertigt die Verlegung des Parlaments, wie er auch die Verufung des Ministeriums Brandenburg als konstitionellen Akt ansieht. Mit diesen Aus-

<sup>1</sup> Rorrespondent 28. Nov. - 2 Korrespondent 29. Rov.

führungen fteht er aber wieder ber Mehrheit ber Nürnberger gegenüber, bie fich etwa ausbrudt in ber Abreffe bes Bolksvereins an bie Nationalversammlung: "Wir beschwören Euch, biesen Unfug bes preußischen Ministeriums nicht langer zu bulben . . . . Ihr habt das Recht der Fürsten gewahrt, rettet nun auch das ber Bolter, um beffentwillen man Euch berufen hat." Recht bubich schilbert ber Nurnberger Aurier bas "Trauerspiel ber Beit": 2. Att, Ort ber Handlung Berlin. "Bon ben erften Schauspielern bes Lanbes wirb eine große heroische Tragobie angekündigt. Alba in ben rebellischen Niederlanden, ober bie Beihe bes Schwerts, mit einem tomischen Borsbiel Branbenburg Aber bas Bolk ift abgeneigt, sich zur Rekreation eines hohen Abels und verehrungswürdigen Bublitums niebermegeln zu laffen. — Der, welcher ben Alba geben foll, hat sonst immer die Bachtmeister gespielt und besitzt burchaus teine Burbe für seine Rolle und macht fich mit jedem Bort lacher= lich. Und nun gar ber Hiftrione, welcher als Philipp II. auftreten will, hat früher fich auf ben Marquis Posa verlegt. Daber verwechselt er nun immer bie Rollen und verspricht fich, baß es ein Jammer ift." -

Die Wirkung ber Septemberereignisse, ber Wiener Revolution, ber Erschießung Blums, ber preußischen Borgänge war verschieden. Bei den Liberalen war die Stimmung gedrückt, schon halb verzweiselnd slehte man: Herr, bleibe bei uns, benn es will Abend werden. Im andern Lager werden manche bedenklich und scheuen zurück vor dem Weitergehen, zu dem die Schar derer drängt, die die allgemeine Stimmung für ihre bald greisbar hervortretenden Absichten benützen. Es hatte soweit kommen können, daß der Nationalversammlung wenig Beachtung mehr geschenkt wurde. Schon weist der Freie Staatsbürger seinen Korrespondenten in Frankfurt an, sich in den Parla-

<sup>1</sup> Murnberger Rurier 25. Nob.

mentsberichten möglichst turz zu fassen: "Man fürchtet und hofft nichts mehr von diesem Parlament". Noch sei eine merkswürdige Notiz beigefügt. Nach den Zeitungen ließen es sich auch in diesem Jahr die Nürnberger nicht nehmen, die in diese Zeit fallende Fürther Kirchweih wie früher durchaus "gemütlich und herzlich" zu seiern und auf ihre Weise Barrikaden zu stürmen, nämlich solche aus Biersässern und Würsten.

In den Bereinen wird rege weitergearbeitet. Bielgeschäftig wie immer lagt ber Boltsverein feine Boche vergeben, in ber er nicht feine zwei, brei und mehr Abressen versendet, ohne bamit feine Aufgabe ericopft zu feben. Die bochften wie nieberften Fragen im Beben bes Staats und bes Gingelnen zieht er in den Areis seiner Betrachtung. Da sett er eine Rommission ein, die fich ben Ropf über einen Staatsschulbentilgungsplan zerbrechen foll, und zugleich löft er bas Problem bes laftigen und ungesunden Sutabziehens, dieser so unpassenden und zwedwidrigen Soflichkeitsform, indem er ein außeres Beichen à 12 und 18 fr. mit kleinem Abfall für die beutsche Flotte einführt, bas ben Inhaber von ber Unfitte befreit. Bar einige Beit vorher Ghillany aus bem Berein ausgeschieden, ba man feinem Berlangen nach einem klaren Programm keine Folge geleistet hatte, so saben sich jest die Rührer selber zur Ausfprace gebrangt, wohl veranlagt burch bie Septemberereigniffe und die immer rabitaler fich gebarbende Minderheit im Berein. Der Borfigende Schwarz hielt einen fehr biplomatisch abgefaßten Bortrag: Nicht bie alte Monarcie und nicht die Republit, fonbern eine gang neue Staatsverfaffung, ber Staat als Eigen= tum des gangen Bolts; die Form an fich unwesentlich, boch jett wichtig; bas iconfte Ibeal einer Berfaffung ift zwar bie Republik, aber die Mehrheit nicht reif bagu; so soll benn ber erfte Sat ber Statuten bes Bereins lauten: ber Bolksverein bekennt sich zu den Grundsatzen der Demokratie und strebt

biefelben auf gesetlichen Wegen in ber monarchischen Regierungs= form zur Durchführung zu bringen. Nach langen Debatten wird der Borfclag angenommen, eine Barnung des Freien Staatsbürgers an den Berein, das Wort "konstitutionelle Monarcie" fei bistreditiert und fast gleichbedeutend mit Reaktion, richtet nichts aus. Die nachfte Folge ift, bag ber Bolksverein ben Berliner Demokratenkongreß nicht beschickt, ba biefer Tenbengen verfolge, bie mit benen bes Bereins in Biberspruch stehen. Man burfe sich nicht tauschen lassen burch ben Namen "Demokratie". Die neue Richtung tennzeichnet auch bie Ablehnung bes Untrages mehrerer Riegen, bag alle Befdluffe ber Nationalversammlung für ganz Deutschland bindend seien, "infofern fie ber Souveranitat bes Boltes und ber Ehre Deutsch= lands entibrechen".

Als Ende Ottober eine Versammlung der franklichen Bereine für Bolksfreiheit in Nürnberg tagte, konnte sie in ihrer Mitte Diezel begrüßen. Ihn hatte nämlich ein Parteigenosse zum Paten seines Kindes bestellt, und die Polizei hatte ihm den Ausenthalt gestattet. Ungeheure Menschenmassen hielten die Straßen besetz, durch die der Zug in die Kirche ging, das Militär in den Kasernen hatte Bereitschaft. Diezel sprach übrigens auf der Tagung für Gesehmäßigkeit, erhielt einen silbernen Pokal und das Mandat zum Demokratenkongreß in Berlin.

Daß die militärischen Borsichtsmaßregeln nicht unberechtigt waren, und daß die vorhandene Erregung bei der ersten besten Gelegenheit zum Ausbruch kam, sollte sich einige Tage darauf zeigen. Als nämlich bei der Lottoziehung infolge Fahrlässig=keit eines Dieners die nämliche Rummer doppelt gezogen wurde, schrie alles sogleich Betrug, und bildeten sich Ansammlungen vor dem Rathaus, dessen Fenster eingeworfen wurden. Bon Beit zu Zeit hörte man hochruse auf die Lotterie, die Republit,

Heder usw., und auf bem Hauptmarkt versuchte man mit den bortigen Arambuben so etwas wie Barrikaden herzustellen. Als aber zahlreiches Militär angerückt kam und mehrere Ber= haftungen vornahm, herrschte schon um 11 Uhr wieder völlige Ruhe, zumal auch diesmal wieder der ärgste Feind aller Revo= lutionen, ein ergiebiger Regen, störend bazwischen gekommen war.

Sah bas nun auch nicht gerabe schlimm aus, so taten boch folche Borkommnisse der Sache der Demokratie Abbruch. erwähnt hatten fich die Bolksvereine immer weiter nach links treiben laffen. Die Saltung ber Regierungen, bann bie ichlep= penden Berhandlungen in Frankfurt waren einer Oppositions= ftimmung gunftig. So hatten es Diezel und Genoffen mehr und mehr bahin gebracht, daß die Bolksvereine fich der schärferen Richtung in ber Demokratie anschlossen. Bu ftatten kam ihnen babei, daß fich mit diesen Begriffen von Demokratie eigentlich nie eine feste Definition verband. Demokrat wurde schlechthin gleich Bolksmann gesett, und nicht Demokrat sein hieß Reaktionar sein. Ferner hatten die Handwerksmeister, die Bauern, die Rleinbürger Gefallen gefunden an der kräftigen, derben Roft, die biefe Agitatoren ihnen vorsetten. Man spielte hier vielleicht auch gern mit den Gebanken und Phrasen von Republik, aber wenn es galt, ehrliche Schluffolgerungen zu ziehen, fo scheute man boch bavor zurück. Wir haben bas beim Bolksverein beobachtet. Der lebte die nächsten Monate bann unter einem Brogramm allgemeiner und unbeftimmter bemofratischer Sabe, bis er spater auf turze, aber inhaltreiche Beit wieder mit benen ausammenging, von benen er sich soeben losgesagt hatte. Diese ihrerseits bewegen fich von nun an ungebundner und ungeftumer, ber verschwommene Begriff Demokratie ift bem entschiebenen Bekenntnis zur bemokratischen Republik gewichen.

Ihr bofer Geift war Diezel. Daher bemühten fich auch seine Gefinnungsgenoffen so fehr, burch Deputationen und Beti-Brunner, Politische Bewegungen in Rurnberg 1848/49. 98

tionen beim Magistrat, bei ber Regierung in Ansbach und beim Ministerium die Zurücknahme seines Ausweisungsbesehls zu erwirken. Welche Sprache nun sein Freier Staatsbürger führt,

Ju erwirken. Welche Sprache nun sein Freier Staatsbürger führt, bafür einige Proben. Moosburg in der "bairischen Bendee" hat den Jesuitenchef Hofrat Buß aus Freiburg in einer Ersatzwahl zur Nationalversammlung gewählt: "Wenn auch solche Unken nur immer aus dem altbairischen Pfaffenpfuhl emporgewühlt werden, ist doch stets für uns Franken ein erniedrigenz des Gefühl, wenn es reaktionärem und ultramontanem Menschen

gewühlt werben, ift doch stets sur uns Franken ein erniedrigendes Gefühl, wenn es reaktionärem und ultramontanem Menschenauswurf immer noch gelingen kann, bei uns in Baiern Stimmen zu erhalten . . ., wenn der Geist der Zeit und die öffentliche Meinung in den Nachbarländern schon längst den Stab über Charakter und Chrenhaftigkeit solcher Individuen gebrochen und die Brandmarkung vollzogen hat." Ein andermal ist die Rede vom "stinkenden Ultramontanismus", von den "altbairischen Hottentotten", von München als der "Asseturanzanstalt ultramontaner Nachtwächter", von der Augsburger Postzeitung als der "jesuitischen Weihrauchbüchse der Pfassen". Oder wenn er eine Schilderung der Fürsten gibt: "Hier Einer, der sich

bem Trunk ergibt und zugleich ein Comödiant, dort ein bummer Teufel, hier Einer, bessen liebstes Geschäft barin bestand, seine Untergebenen zu quälen und die Versassung mit Füßen zu treten, bort Einer, der, obwohl schon in grauen Haaren, doch mit Tänzerinnen zu allgemeinem Skandal Buhlerei treibt, hier Einer,

ber Kornwucher übt und seine Unterthanen, wenn sie sich dem widersetzen, zusammenschießen läßt, dort ein frommer Betbruder, der mit sich ansangen läßt, was man will." Besonders schlecht kommt der König von Preußen weg als "Unterknäs von Potsdam", "Hosschauspieler von Sanssouci"; ihm reihen sich an der Kartätschenprinz, der Schurke Mathy, der Kneippräses Soiron, der Narr und bezahlte Verräter Eisenmann, der Hanni (— Reichs-

vermefer), mobingegen Beder als ber Florian Beger bes 19. Jahr-

hunderts geseiert wird. Seit 14. November bringt der Freie Staatsbürger auch die ständige Rubrik: Bereinigte Staaten von Deutschland, und lädt zum Abonnement im neuen Jahr mit den großen Worten ein: "Der Freie Staatsbürger wird die Ereignisse, welche sich im Berlauf unserer europäischen Revolution ergeben, im Lichte des demokratischen Gedankens und als Entwicklungsmomente zur Berwirklichung eines europäischen Bölkerbundes darstellen. — Roch ist Deutschland nicht verloren."

Noch einmal sollte ein Fest- und Freubentag, die Jubelfeier ber Einführung ber beutschen Grundrechte, alle Parteien und Stanbe vereinigt seben. Um Bormittag bes 18. Januar jog ein ungeheurer Festjug, famtliche Gewerbe, Die Gefang-, Turn- und politischen Bereine ber Stadt und ber Umgebung. jum Teil in Bolkstracht, burch bie geschmüdten Straßen hinauf jur Burg, wo man vaterlandische Lieber sang und die Schuljugend über die Bedeutung des Tages belehrte. Eine Tafel mit ben Grundrechten, geschmudt mit Gichenlaub und von weiß= gekleibeten Jungfrauen umgeben, wurde im Buge mitgeführt. Nachmittags gab es bann noch Festversammlungen mit Gesängen und Reben, abends Fadelzug und als Festvorstellung Wilhelm Man hatte auch firchliche Teiern erwartet; ba aber bie Tell. Behörden bei der oben wehenden Luft nicht ohne höhere Beisungen handeln wollten, fo unterblieben fie. An bem Festjug nahm der konftitutionelle Berein nicht teil, obwohl er vorher feine Buftimmung ausgesprochen hatte; ber Freie Staatsburger fragt, warum auch biefer Berein bie Grundrechte feiern folle, fein Grundrecht fei ber Belbfad.

Um so mehr führte bann bie Oberhauptsfrage bie Parteien auseinander. Der Korrespondent protestiert gegen die Ausschließung Osterreichs und gegen den preußischen Partikularis-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Rorrespondent 5., 7., 18., 27. Jan., 9. Febr. 1849.

mus, ber fich jest ben schwarzrotgolbnen Mantel über ben schwarzweißen Rod umgehangt habe. Die Ausfalle gegen Preußen, ju benen jest auch für ben Rorrespondenten ber Malmöer Baffenstillftand, der 18. Marz, die Person des Königs herhalten muffen, verwideln ihn in eine Fehbe mit ber Deutschen Zeitung, bie ihm vorwirft, bag er in bem Buftanbekommen ber einheitlichen Bentralgewalt die größten Gefahren für die bairischen Intereffen 1 sehe und Sonberbund Baierns mit Österreich anrate. 0 wirklich schreibt ber Korrespondent unterm 9. Februar: "Soll Subbeutschland nicht zu volitischer Richtigkeit berabfinken und von bem preußischen Übergewicht überwältigt werben, fo burfen bie fubbeutschen Regierungen und Bolter fich nicht von fentimentalen Rührungen berüden laffen". Der Bundesftaat ohne Ofter == reich ware ber materielle Ruin für Baiern, und ber jur Ber: === zweiflung gereizte Gewerbsstand wurde die Regierung morgen == 11 wieder jum Austritt zwingen. Darum solle die Regierung offen erklaren, daß fie in der Stiftung eines erblichen Raifer= tums einen Gingriff in die feit ber erften Ginigung Deutsch= lands bestehende und allezeit unverbruchlich festgehaltene Babl:freiheit ber beutschen Nation erblide und baß fie fich einem Bunbesftaat ohne Ofterreich nicht anschließe.

An positiven Borschlägen vertrat der Korrespondent—
querst die ofsizielle Triaspolitik, dann die Bundesdirektoriums—
plane als Übergang zum Kaisertum: "Fürchten wir nicht, daß
biese Zeit des Übergangs allzulange dauern wird. Wir gehen
großen, welterschütternden Ereignissen entgegen, noch immer
aber hat eine große Zeit einen großen Mann geboren." Borläusig ist die Errichtung des "Reiches" gescheitert, da sich mangels
einer großen, überragenden Individualität keine selbständige
Reichsgewalt über die Einzelgewalten ausbilden konnte. Jest

<sup>1</sup> Rorrespondent 2., 24. Dez., 24. Jan., 5. Marg 1849.

bleibt nur der Bundesstaat übrig. Während das "Reich" die Mediatifierung aller Einzelstaaten geforbert habe, lagt biefer fic auf dem Beg der Bereinbarung erzielen. Jedenfalls fichert er bas Berbleiben Ofterreichs im Bunbe. Diefe von Munchen aus beeinflußten Unfichten entsprechen ber Bergangenheit bes Rorrespondenten. Dazu murzelten die öfterreichischen Sympathien tief im Bergen ber Rurnberger, genahrt burch alte geschichtliche Erinnerungen, benen in neuerer Zeit wirtschaftliche Momente ben nötigen Rudhalt gaben. 3m letten Grunde geben biefe Gebanken bes Bunbesbirettoriums auf Rohmer und Bluntschlit zurud, von biesem auch bem Ronig nahegelegt, Gebanken, bie bem wittelsbachischen Souveranitatsgefühl ebenso entgegenkamen wie ber bairifden Großmannssucht. Im Parlament fanben fie in bem "Direktorialextrakt ber herren b. Rotenhahn u. Co."2 ihre Bertretung und ein fonelles Begrabnis. 218 Bugeftanbnis hatte ber Rorrespondent noch ben Borfit im Direktorium beftanbig an Breugen überlaffen.

Da kam die Oktrohierung der österreichsischen Gesamtstaaksversassung vom 4. März 49; auch der Korrespondent's machte
die Wandlung Welders mit: "Wir Großdeutsche — gestehen wir
es nur offen — sind eine geschlagene Partei, geschlagen nicht
durch die Macht oder die Gründe unserer Gegner, sondern durch
den Berrath im eignen Lager, durch den Absall eines Bundesgenossen, für den wir gewirkt und auf dessen aufrichtige Huse
wir hinwiederum im Interesse des Gesamtvaterlandes mit allzu
vertrauensvollem Gemüthe Rechnung gemacht hatten", gesteht er in
seinen Bekenntnissen eines Großdeutschen und sordert jetzt, daß
die Nationalversammlung nunmehr die Bersassung samt preußi-

<sup>1</sup> Fr. Rohmers Wiffenschaft u. Leben, Bb. V, S. 522; J. C. Bluntschli: Aus meinem Leben, Bb. II, S. 90.

<sup>2 2</sup>B. Wichmann: Dentwürdigfeiten aus ber Paulstirche, S. 344.

<sup>3</sup> Rorrespondent 17., 22. Marg 1849.

schem Kaisertum in Bausch und Bogen annehmen solle. Baiern barf sich durch keine Bor- und Nachteile behindern lassen, dem Gestot der nationalen Ehre zu solgen und vor allem den Beschlüssen des Parlaments sich zu fügen, wenn es auch für uns under quem ist, Reichsgrenze zu sein und Zollschranken vor der Türzer zu haben. Zahlreiche, jetzt gegen Österreich gerichtete und fürzer Preußen eintretende Artikel sollen darlegen, daß der Umschwung gin den Anschauungen des Korrespondenten kein Gesinnungs wechsel sei.

Wenn er' bann auch für ben Welderschen Antrag und bases 1 breußische Erbkaisertum überhaupt unter einigem Borbehalt eintritt, so vermag er doch nicht in das Triumphgeschrei der Erbkaiserlichen einzustimmen, da für ihn das allgemeine Wahlrecht in dieser == schrankenlosen Ausbehnung nicht bloß "republikanischer Ratur. sondern eine Einrichtung der permanenten Revolution" ift. Ein beftiger Angriff auf bas allgemeine Wahlrecht und bas Betoschließt mit ben Worten: "So ift die Ronftituierung bes Deutschen-Reiches zustande gekommen, ein Wert, bas vermoge ber Art feiner Entstehung den Stempel ber Intrigue und Unfittlichkeit an fich trägt und burch ben innern Widerspruch ber ihm zugrunde ge= legten Pringipien ben Reim ber Faulnis und bes Berberbens in seinem Schofe birgt. Beißt das nicht die rettende Tat der == Oftropierung mit aller Macht provozieren?" Um einen so hoben = Breis hatten die Erbkaiserlichen, die noch bazu eine Spaltung in ber bisherigen kompakten konservativen Mehrheit hervorgerusen hatten, die Bollenbung ihres Werks nicht erkaufen dürfen. Die Absage bes preußischen Rönigs traf bann ben Rorrespondenten um fo unerwarteter, als er geglaubt hatte, bag bie Erbfaiferpartei ihre Direktiven aus Berlin empfienge. Nun ba bie Nationalversammlung alles auf eine Rarte gesetzt und verspielt hat in-

<sup>1</sup> Rorrespondent 27., 31. Marz, 12., 30. April, 2. Mai 1849.

folge der Überschätzung ihrer souveränen Macht, muß sie sich zur Bereinbarung bequemen oder ganz zurücktreten; dann haben die Regierungen das Werk der Einheit in der Hand. Jedenfalls aber tut Warnung not vor den Plänen der Erbkaiserlichen, die ehedem die Revolution schließen wollten und nun mit dem Radikalismus liebäugeln, um über den Bundesstaat hinaus durch die unitarische Staatsform Deutschland für immer von seiner Bersplitterung zu heilen. Werden sie nun "Bereinbarung" suchen oder die "reine Demokratie" versechten? — Nach langem Schweigen schließt sich der Korrespondent wieder der bairischen Regierungspolitik an und kehrt ins großdeutsche Lager zurück auf lange Jahre hinaus.

Auch ber Rurnberger Rurier1, fruber ein entschiebener Begner ber preufischen Segemonie, neigt fich ihr einige Zeit merklich zu. Er erklärt bas vor allem aus ber Fülle getäuschter hoffnungen. Im Marg 48 habe er gegen eine verblagte Auffrifdung bes an Altersichmache zu Grabe gegangenen beutichen Raifertums protestiert, bas bem einheit= und freiheitsehnenben Bolt aus ber theoretischen Schattammer festgerannter Professoren= weisheit vorboftriniert wurde. Run haben fich die doktrinaren und vormärzlichen Oppositionsmänner sechs Monate ausgeschwätt, bie Zentralgewalt ift eine armselige Spätgeburt ohne Lebens= fähigkeit und Zukunft. Nimmt Friedrich Wilhelm IV. an, fo ift bie Antwort Protest ber Fürften und Burgerfrieg, lehnt er wie mahricheinlich ab, fo werben bie Fürften eine Berfaffung ottropieren, die fich vom alten Bundestag nur durch den Namen unterscheibet. Spater kommt der Nürnberger Aurier wieder auf feine früheren Plane bom Direktorium gurud mit Ausschluß Ofterreichs, aber mit der Möglichkeit des Eintritts der deutschofterreichischen Provingen.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Murnberger Aurier 28. Jan., 22. Marz, 4., 12. April 1849.

"Bor einem erblichen Raifer bewahre uns ber Simmel!" Daran halt die Mittelfrankische Zeitung 1 fest, so kraus auch sonst bie Gebanken ihres politisch befähigten Ropfes burcheinanbergeben. Da sollen bie Fürften von Ofterreich, Preugen, Baiem nach einer gewiffen Reibenfolge als Oberhaupt bes Reiches mechfeln. hannover, Burttemberg, Sachsen bas Amt bes Bermefers erhalten. Ein andermal beliebt man lebenslänglichen Raifer, der zuerft aus Öfterreich, bann aus Preußen kommen foll; bei Minberjährigkit bes Raisers ift ber Rönig von Baiern Reichsverweser. Enblid schlägt fie Einteilung Deutschlands in 8 Reichsregierungsbezirke zu je 5 Millionen Einwohnern bor, beren Fürsten von 5 zu 5 Jahren fich in ber Reichsregentenwurde ablosen follen. "Gine weiter Frage begegnet uns aber: Soll die Reichsregierung nicht möglichst wenig toftspielig werben ?" Ja, beshalb fein Prunt, tein Raifertitel, fondern nur Reichsregenten. Als Refibengstabt ift am geeignetsten natürlich Rürnberg mit der Raiserburg und dem Rathaussaal für das Bolks- und Staatenhaus. Baiern würde wohl nicht anstehen, die Raiserburg unentgeltlich bem Reich abzutreten, Rurnberg murbe wieber freie Reichsftabt.

Der Bolksverein erklärt, daß er sich gemäß seinem Programm den Beschlässen ber Nationalversammlung fügen wolle. Borher hatte er jedensalls mit mehr Begeisterung in einer Abresse für das großartige Wahlgesetz gedankt, das der Korrespondent für nicht ganz so großartig halten mochte, als er sich gegen die niederträchtige, arithmetische Basis der modernen Wahlgesetz ereiserte und ständische Gliederung in sünf Klassen verlangte mit der Begründung, daß Bildung und Besitz die Grundlagen eines Staates wären. Im Gegensatz zum Volksverein vertritt der konstitutionelle Berein im vornherein auf Antrag Krassts das preußische Erbkaisertum; ihm schließt sich der Berein für Freiheit und Ordnung an,

<sup>1</sup> Mittelfrantifche Zeitung 19., 30. Jan., 13. April 1849.

läßt aber die Erblichkeit fallen. Sein Borfigender Shillang bringt in einem Bortrage über die Frage auch konfessionelle Grunde herbei und warnt vor den ultramontanen Dachenschaften, bie fich jest in bem Sehnen nach Ofterreich außerten. Bahrideinlich baben burichenschaftliche Ideen bei ber gangen Saltung beiber Bereine mitgefpielt. Die Bahl eines Friedrich Bilhelms IV. mußte natürlich ben politischen Berein in harnisch bringen, und so spart er benn auch nicht mit kräftigen Worten in einer an bie Linke ber Paulskirche abgehenden Abreffe: "Man will bas Gespenft eines beutschen Raisers herausbeschwören und glaubt icon ben belben für biefen Fastnachtssput gefunden zu haben. ... Und wie wir gegen dieses "alte Fabelmefen" überhaupt protestieren, fo vermahren wir uns insbesondere gegen bas Raiserthum Friedrich Wilhelms von Hohenzollern. Ein Mann, der von der Grokmut seines Volks verschont, nicht bloß an diesem Bolf, sonbern an feinem eigenen Bolf jum Berrather geworben, ift ebenso unfähig, einen Gib ju leiften, als in Empfang ju nehmen. Nur die Gewalt konnte ihn bem beutschen Bolk aufnotigen. Rommt es babin, fo erwarten wir, bag 3hr uns gur Bertreibung ber Gewalt, bag Ihr uns zu Thaten aufruft."

In diese schrillen Tone stimmt frohlich der Freie Staatsbürger¹ ein in dem Rampse gegen das schnapsbeduselte Gottesgnadentum, gegen die Raiserlinge, plappersücktigen Prosessoren und Intriguanten der Franksurter Waschücke, hirnverbrannten Burschenschafter, gegen den Komödianten und hohlen Schwäher Gagern; wird er jeht abtreten? Raum, es gilt nun noch einen Orden oder ein Trinkgeld bei den Königen zu verdienen. Dann nach der Wahl: Hundejubel in Berlin ob des Nationalgöhen, die Hundeherzen sließen über vor Freude. Die Franksurter Komödie naht sich ihrem Ende. Der König wird ihr Aner-

<sup>1</sup> Freier Staatsbürger 24. Febr., 17., 22. Marz, 7., 8., 16. April 1849.

bieten mit Berachtung zurudweisen, bann Auflösung ber Nationalbersammlung burch breufische und ofterreichische Bajonette. "Die Auflösung ber Nationalversammlung in Frankfurt ift bie offizielle Proklamierung der Revolution in ganz Deutschland." - Und bann eine Extrabeilage: bie Deputation nach Berlin ift mit einer langen Rafe und einem Gifele-Beifele-Diner ab gespeift worben. Hochauf fleigt ber höhnische Jubel über bie Jammergestalten, die begoffenen Reichspudel, den Erbfaiferbantrott: "bie Worte Friedrich Wilhelms IV. gießen Ol in bas Jeuer ber beutschen Revolution. So weit muß es kommen, daß kein ehrlicher Mensch mehr in Deutschland lebt, ber nicht einen Fluch und einen Dolch bereit hat für die Berrater in Frank furt." Da ber Abgeordnete Krafft zur Kaiserbeputation gehöck hatte, bekommt er auch seinen Teil ab: "Der verunglückte Raiser fabrikant ift wieber in Nürnberg. So lange bie Herren hinter ben Baponetten ficher fagen, hielten fie auf ben Banten ber Paulskirche aus. Ober will er den achtzig Nürnberger Konstitutio nellen, die fich auf seinen Antrag hin für die beutsche Raiser ibee aussprachen, Bericht über feine Berliner Aprilfendung er ftatten?"

Unter solchen Umständen konnten die äußeren Ereignisse wenig Teilnahme sinden. Der Sieg von Edernsörde geht vorüber ohne lebhastere Begeisterung zu weden, ja der Freie Staatsbürger protestiert gegen den unsinnigen Siegesjubel in einem Ramps, wo sechsundbreißig gegen zwei Millionen tämpsen. Borher hatte die Wahl Louis Napoleons nur beim Korrespondenten mehr Beachtung gefunden. Er nennt sie das wichtigste Ereignis seit dem Februar 1848, von unermeßlichen und vorläusig unberechendaren Folgen; die Republik muß über kurz oder lang der Monarchie weichen. Dazu bemerkt der Freie Staatsbürger: Sollte Frankreich wirklich jeht Kriege sühren wollen, so würden diese Frankreich keinen Gerrn geben, wohl aber die andern Bölker von ihren Gerren erlösen.

In bem Wirrwarr politischer Meinungen werben jest e und da bisher ungehörte Klange vernehmbar: kommunistische hrasen, die sich der radikaler werdende Republikanismus aus rankreich verschrieb.

Bis jekt war bas bie Tattit bes Korrespondenten gewesen. tepublikaner und Rommunisten zusammenzuwerfen und mit ben lten Ammenmarchen bem zitternben Philifter Angft und Grauen nauflogen bor ben tommuniftischen Rulturgerftorern. Freilich n April 1848, als die Wogen höher und höher gingen, erlubte er wie jebes für Menfchenrechte empfängliche Berg in vie zugestanden sein mag — echter Begeisterung bei bem Geanten, daß bie Perfektionabilitat bes Menfchen noch nicht rschöpft sei, daß nach tausendjähriger Unmundigkeit die Bölker um Gefühl der Notwendigkeit jener sozialen Freiheit, die allein ie volle fittliche Entfaltung des individuellen Menschen ge= attet, erwachten. Zeuge bieses bewunderungswürdigen Ent= uppungsprozeffes fein und zugleich bie ficheren Grundfleine für ie Wohlfahrt kunftiger Geschlechter legen zu burfen, das ift as Glud ber Jettlebenben, beffen Bert tein Bohlgefinnter erkennen moge. Jenes Bolk wird am besten nach außen geüstet sein, das den inneren Feind besiegt und ihn zum Bundes= enoffen umgewandelt hat. Dieser Bundesgenoffe ist das in einen Rechten anerkannte, geschützte, zufriebengestellte Proleariat. Als aber die Gefahr abgewendet war, pfiff man in inem andern Ton, wie etwa das schöne Gedicht vom 20. Juni .849 zeigt:

> Was, sozialer Geist ist bein Begehren? Ju welchen Lehren wirst bu uns bekehren? Jur Sozialität von jenen Tieren, Die wühlend statt ber Sitte Borsten führen.

Im übrigen bekannte fich ber Korrespondent zur sozialpoitischen Maxime bes huhns im Topf, das er auch bem Allerärmsten nicht nur sonntäglich sondern alle Tage gonnte, wenn er es nur auf bem Bege ber Gefetlichkeit, Rube und Ordnung erwarb. Weiter vertrat er noch die Gedanken, die in den sozialen Schriften bes Rohmerschen Rreises niebergelegt maren, so in R. Braters Reform des Erbrechts zugunften der Notleidenden, wir allem in Fr. Rohmers Schrift. Der 4. Stand und die Monardie, jenem Fürstenspiegel für Napoleon III., beffen Quinteffenz war: die Initiative ber Arone für ben 4. Stand ift die Grundlage ber Monarcie. Die Meinung ber anbern Zeitungen ift rafch wieberge geben. Bahrend der Nürnberger Aurier ellenlange Artikelreiben über alle diese neuen Schlagworte aus irgendwelchen Sandbuchem abschreibt, behandelt die Mittelfrankische Zeitung die gange Frage nebenher, halt Pauperismus und Proletariat für notwendige Ubel und die Systeme Owens, L. Blancs, Fouriers und Proud hons für hirngespinfte. "Der Buftanb Deutschlands ift gerabezu hoffnungslos, ohne Wunder wird es nicht beffer."

Um der sich mehrenden Not und Erregung zu steuem, vereinigten sich Staat, Gemeinde und Private zu mannigsachen Beranstaltungen. Es wurde ein Hilfsverein für die notleis denden Gewerbe gegründet, wozu die Regierung 40 000 fl. gewährte, und im Herbst 1848 wurden viele Notstandsarbeiten unternommen. Natürlich erschien auch eine Fülle von Berbesserungsvorschlägen: Schaffung einer Nationalgarde des Armenwesens aus dem bemittelten weiblichen Teil der Bevölkerung mit Sitz und Stimme im Armenpslegschaftsrat, Gründung einer Arbeitsnachweisungsanstalt, einer Sparlade zum gemeinsamen Einkauf der Bedürfnisse usw.

Wir erinnern uns ber sozialen Berhältnisse, wie noch nicht die Fabrik, obwohl von steigender Bedeutung, den wirtschaftlichen Charakter der Stadt bestimmt, sondern das Handwerk mit seinen Meistern und Gesellen. Bon den Fabrikarbeitern hören wir lange nichts. Um so mehr find die Gewerbe in die Politik verslochten. Die Sandwerksmeister waren fast alle dem Bolksverein beigetreten und ausschlaggebend für dessen Saltung geworden. Die Gesellen hielten zum politischen Berein und bildeten wohl die Stammtruppe, die für jede Bolksverssammlung, Katenmusik und überhaupt jeglichen Radau zu haben war.

Die Arbeiter ber Fabriken organisierten sich in einem eigenen Berein<sup>1</sup>. Zuerst traten sie hervor mit einem Protest gegen ben Gewerbekongreß in Franksurt, ber sich für die Bertretung des ganzen Handwerkerstandes ausgäbe, aber nur Zunstkongreß der Meister wäre. Auf diesem von 116 Handwerksmeistern besuchten Kongreß, der von Mitte Juli dis Mitte August tagte, waren die Gewerbe Mittelsrankens durch zwei Abgeordnete aus Kürnberg vertreten. Beschlossen wurde dort eine halb reaktionäre, halb fortsschritliche Handwerker- und Gewerbeordnung, die der Nationalsversammlung als ein "seierlicher, von Millionen Unglücklicher besiegelter Protest gegen die Gewerbefreiheit" überreicht wurde.

Mit dem Anwachsen des radikalen Republikanismus gewann auch der Rommunismus Eingang bei den Massen. Richt als ob sich irgendwo ein Verständnis für die Ideenwelt des kommunistischen Manisestes zeigte, als ob irgendwie die philosophischen und wirtschaftlichen Grundlagen der neuen Lehre untersucht würden. Für die sich eben entfaltende deutsche Sozialdemokratie und ihre großen Begründer zeigte man wenig Verständnis, höchstens daß man einmal ein revolutionäres Lied aus der Rheinischen Zeitung übernahm. Im allgemeinen strebte man dem französsischen Rommunismus als dem vielbewunderten Ideal nach; des österen werden in den Zeitungen Mitleser für französsische kommunistische Blätter, besonders für Proudhons Peuple

<sup>1</sup> Das Material für ben ganzen Abschnitt ift äußerst bürftig, und es läßt sich taum ein richtiges Bilb ber Entwicklung ber Arbeiterbewegung geben.

gesucht. Aus diesen nimmt auch der Freie Staatsbürger, der sehr bald das Wehen des neuen Windes verspürt hatte, mit der Zeit immer mehr Artikel, je schwülstiger und blutrünstiger desto besser. Im ganzen also kein klassenbewußtes Proletariat fortschrittliche Ideen in buntem Gemisch mit reaktionären, Hem mung durch die noch unentwickelteren Gesellen der Gewerbe unteise, Unklarheit, Phrasen. Die Forderungen des Arbeiter vereins sind in einer Abresse an die bairische Rammer ent stalten: Ersezung der indirekten Steuern durch progressive Ein stommensteuer, Ausbedung oder wenigstens Minderung des stehenden Heeres, dafür Volksbewassnung, nationale Handels politik, bessere Schulen, Regelung der Gewerbeordnung, aller bings weder unbeschränkte Gewerbesreiheit noch Monopolisie zrung u. a.

Bur Hebung ber materiellen und sittlichen Berhaltnisse ber Arbeiter wurde auf ben 2. April nach Nürnberg ein allgemeiner bairischer Arbeiterkongreß ausgeschrieben. Das Berliner Zentralkomitee ber in ber "Arbeiterverbrüberung" vereinigten Arbeitervereine hatte schon seit Monaten an ber Schaffung einer festen Organisation gearbeitet und wohl auch diesen Kongreß angeregt. Auf ihm erschienen 20 Abgeordnete aus 46 bairischen Bereinen, ferner Gäste aus Württemberg und Leipzig. Die Nürnberger zünftigen Gewerbe stellten 2, die Fabriken 1 Bertreter. Alle Beitungen rühmen den Takt und die Fähigkeit der Führer, der Freie Staatsbürger bringt ein schwungvolles, aber von Härten nicht freies Begrüßungsgebicht:

"Das Bruberwort soll uns zum Kampfe mahnen Trot Feindes Spott und Hohn; Und freudig schreiben wir auf uns're Fahnen: Association."

Bu Beginn ber Berhandlungen wurde "Burger" Born, die Seele der gangen Arbeiterverbrüberung, jum Prafidenten ermählt. Bleich erhob fich eine lebhafte Debatte über die Gemerbefreiheit, die mit kleinen Ginschränkungen bei allen Bemühungen Borns nur mit 10 gegen 8 Stimmen angenommen wurde. Weitere Forberungen bes Programms ergeben fich aus einer Abreffe an bie Rammer: Errichtung von Bolfsbibliotheken und Fortbilbungsichulen burch bie Beborben, Berminberung ber fiehenben heere, einjährige Dienstzeit, allmählich Bolksbewaffnung mit freier Bahl ber Offiziere, Arbeitsministerium, Schiedsgerichte und Gewerbetammern, bagu Errichtung von Arbeiterwerkstätten. Bu biefem Puntt gibt "Burger" Born ausführliche Erlauterungen: Die Affociationen haben die Aufgabe, den Arbeiter aus feiner Abhangigkeit von bem Rapitaliften ju befreien. Die Affociation wird ber Welt eine neue Gestalt geben: sie allein ift es, die die schmählichen Ungleichheiten im Befittum möglichft ausgleichen tann, fie wird bas Elend aus ber butte und ben Dugiggang aus ben Palaften vertreiben. berndfictigte so die politische Unreife ber Arbeiter, indem er an die praktischen, zum Teil auch allgemeinen bemokratischen Forberungen nur eine leife, wohl kaum ganz verstandene Andeutung bes Endziels anfügte. "Wollte Born bie Arbeiter als

Rlaffe organifieren, fo mußte er mit bem Gebankenkreife rechnen, worin fie fich vorläufig erft bewegen konnten." 1 Auf bem Rongreß wurde noch die von Born und andern herausgegebene Reitung Berbrüderung zum Organ des Berbandes gewählt und Befolug über die Agitation gefaßt. Daraufhin erließ ber Nurnberger Berein einen Aufruf an alle Arbeiter Frankens: "Bruber, Arbeiter! Der Nürnberger Arbeiterverein hat . . . die Aufgabe erhalten, überall in Mittelfranken Arbeiter= und Bauernvereine ju grunden. Wenn Ihr ermägt, unter welchem Drud bes Rapitals 3hr seither geschmachtet, so erhebt jest die Stimme für die Bereinigung der arbeitenden Arafte, die aus dem Rohprodukt Alles ichaffen und erzeugen, mas bas Leben angenehm und beiter macht, die aber von all diesen Erzeugniffen leiber bas Wenigste genießen. Das einzige Mittel bem wucherischen Rapital und beffen Befigern gegenüber ift: Bereinigung und amar aller Arbeiter Deutschlands. Das Band ber Vereinigung ber arbeitenben Alaffe umichließt bereits ganz Deutschland, ja es geht noch weiter bis England und Frankreich. Ihr frankischen Bruber, an Euch ift es, dem großen Bruderbund fich anzuschließen."

Bor dem Kongreß hatte der Korrespondent in einer Reise von Artikeln, die dann auch als Broschüre gedruckt und verteilt wurden, sich zu der Frage geäußert: Kann die Demokratie den Arbeitern helsen? Die Demokratie wird definiert als die Herrschaft der ärmern und untern Klassen über die höhern und besitzenden vermöge des Rechts der Majorität. Ihre Hauptan-hänger sind Arbeiter, vielsach jetzt auch die Bauern, die dabei doch alles zu verlieren hätten, besonders die Jugend und als schlimme Zugade die Liederlichen und Schlechten: "Ist irgendwo

<sup>1</sup> Fr. Mehring: Geschichte ber beutschen Sozialbemokratie, Bb. II. Überhaupt siellen sich M. allgemeine, hier mitbenützte Ausführungen in ben betreffenben Kapiteln an bem Einzelbeispiel Rurnbergs bis ins Neinste als richtig bar.

ein verabschiebeter Staatsbiener, ein verarmter Cbelmann, ein banterotter Raufmann, ein versoffner Sandwertsmeifter, ein burchaefallner Ranbibat, ein verliederter Literat, ein relegierter Stubent, ein entlaufner ober entlaffner Strafling, ift irgenbwo ein herrich-, biebs- ober raubsuchtiges Genie — es ware wunderbar, wenn es nicht ein eifriges Mitglied ber Demofratie wurde". Die Befriedigung ber Arbeiterforberungen würde Milliarben toften, baburch aller Besitz entwertet; bie Rapitalisten wurden auswandern und Deutschland fo fein "Lebensblut, bas Gelb" verlieren. "Indem muß es doch wahrhaft auf platter Hand liegen, daß z. B. Gelb nur folange Werth hat, als es ungleich unter alle vertheilt ift, und nur bann zum Lebensblut wird, wenn es burch Mangel und Fulle wechselnd im ganzen Leibe fich umbertreibt." Es wird bann noch ber Rommunismus mit ben alten Schlagworten bekampft. Der Wiberlegung biefer Ausführungen widmete Diezel eine gange Nummer seines Freien Staatsburgers, in ber er acht Seiten lang ben Rommunismus verherrlicht und jum Schluß begeistert ausruft: "Nur eine neue Organisation ber Gesellicaft, von ben Beisen und Sebern langft vorausgefagt, tann bie mit jedem Tag unerträglicher werbenden Leiden ber großen Mehrzahl ber Menscheit lindern und heilen. Und nicht ein Einzelner, nicht eine Rafte, beiße fie Aristotratie ober Bourgeoifie, tann bas Beilmittel schaffen, sondern nur das gesamte Bolk. Darum seh es noch einmal tuhn in die Welt hinausgerufen, allen Pfaffen und Bourgeois jum Trot: Nur die Demokratie kann ben Arbeitern belfen." - -

Die ganze Zeit über ging ber politischen Bewegung bie kirchliche zur Seite.

Die Nürnberger, weit entfernt von Ropfhängerei, hatten immer einem praktischen, mehr der Erde als dem himmel zugewandten Christentum angehangen. Noch standen bei ihnen die freigesinnten Prediger Witschel, Seibel, Beillobter in gutem Ge= benken. Seitdem der Ultramontanismus mit Abel die her schaft an sich gerissen hatte, gewann auch eine kleine Pietistes sekterschenden und bald bedrückenden Einsluß auf die protestantische Kirche, besonders als der ob seines starren Luthese tums berücktigte Roth das Präsidium des Konsistoriums übernommen hatte. Auf die Ultramontanen als seine natürlichese Bundesgenossen gestüht suchte er den alten Dogmenglauben mülallen Mitteln zu stärken, dadurch daß er orthodoze Geistliche urzegebührlich vorzog, rationalissische Studenten bald gar nicht mehrzum Ezamen zuließ, das gebräuchliche Gefangbuch durch einenes, orthodozes ersesen wollte.

In Rürnberg regte sich balb der Widerstand. Währem I ber Korrespondent seiner ganzen sonstigen Stellung entsprechem I es mehr mit den Altgläubigen hielt, wurde die Mittelfränkischen Beitung das Kampsorgan der Rationalisten. Ansangs wurde der Kamps noch leidlich geführt, im Bordergrund standen G. 3. Platner, einer der verdientesten Bürger, und der Bibliothetar Ghillany; als Eidhelser dienten D. F. Strauß, Wiszlicenus und Uhlich. Da mochte es wohl vorkommen, daß noch manche Fehde von den Studentenjahren her ausgetragen wurde, so bedauert wenigstens später der streitbare Germane von ehedem Ghillany, daß er so lange den Abgeordneten Krasst, der einst der sittsamern und strenglutherischen arministischen Ricktung angehört hatte, angegriffen und verkannt habe.

Sauptsächlich brehte sich ber Streit um die Berdrängung des bisherigen Gesangbuches. Die Rationalisten zogen zu Felde wider die eklatanten Proben mittelalterlicher Bersisskation, die deplorablen Machwerke einer rohen, vorzeitlichen Anschauungsweise, die papiernen Marterkanonen voll Blut, Sünde, Fluch, Tod, Hölle, Teusel und dergleichen, Popanze einerseits und einstältige Gemütsausslüffe andrerseits. "Wie würde einem Dichter der Neuzeit von der unbefangenen, strengen Kritik mitgespielt

werden, wenn er ein solches Lieb durch die schwerfällige Muse seiner Poesie zustande brächte?" Sie wollen nicht dieses Schwelgen und Baden in Blut, diese wahrhaft kannibalische Andacht, die nur aus einer tiefgesunkenen und verwilderten Menscheit hätte hervorgehen können, sondern eine genießbare Form der Lieder. Für das neue Gesangbuch der Mucker schlug einmal der Freie Staatsbürger zwei Berse vor, "richtige Goldkörner":

Du himmelsjäger, hetz von unten, Mich Sundensau mit Gnadenhunden, Zieh mir bein Glaubenswammes an, Dann bin ich stattlich angethan.

## Ferner:

Herr Jesu, nimm mich hund beim Ohr, Wirf mir ben Glaubenstnochen vor Und schmeiß mich Sündenlümmel In beinen Gnabenhimmel.

Am 19. Marz 48 sandten Platner und Ghillany eine von 800 Bürgern mitunterzeichnete Abreffe an ben Rönig mit ber Bitte um zeitgemäße religiöse Fortentwicklung: Unsere Beit ver= trägt jenen altlutherischen, bie Menschenwurde fo tief verlegen= den Glauben nicht mehr; Erziehung der Kinder in eblerem Seift, der fie nicht zu wimmerlichen Areaturen niederbeugen will, die dieses Erdenleben für ein elendes Jammertal ansehen sollen; Absetzung Roths. Eigentlich war eine Versammlung geplant gewesen, aber die Behörden hatten Bedenken gehabt, daß da= burch bie allgemeine Aufregung noch gesteigert würde. Da auch bie Pfalzer ahnliche Erklarungen abgehen ließen, wurde Roth wirklich aus bem Ronfistorium entfernt. Bu berfelben Beit schickte auch die Gegenpartei ihre Abreffe an ben Konig zur Wahrung der Rechte der protestantischen Rirche. Natürlich wurde auch das geringste Vorkommnis buben und drüben mit unzähligen Erklärungen und Begenerklärungen kommentiert. So brachte

ein großes Platat gegenüberstehend die Auslegungen der Ortho doren und Rationalisten über die Streitvunkte Tod, Seele Jefus, Bibel usw. im Sinne plattester Küchternheit. **Wen** auch viel gegen die Ultramontanen, Jefuiten und die Ans stellung der Heiligenknochen gewettert wurde, richtete sich doch der Rampf im ganzen gegen das ftarre Luthertum. 2 Benn diefel nun meinte, die Bewegung durch Berteilung pietiftischer Trab tatden hemmen zu konnen, fo fah ber gefunde Menfchenverstand nur mit bedauerndem Lächeln auf diese Mittel graffefter Berdummung herab. Es half auch wenig, daß die "Finfterlinge" in den Zeitungen durch wohlgeformte, magvolle Betrachtungen ihre Mitbürger belehren wollten, daß der Rationalismus in der Wiffenschaft Schiffbruch gelitten habe und fich jetzt auf die halbgebildeten Maffen werfe. Im Lauf der Zeit nahm natürlich bie Politik die Gemuter mehr und mehr gefangen, fo daß die religiösen Fragen uns ganz aus dem Gesicht entschwänden, wurde nicht die Mittelfrankische Zeitung, der im Freien Staats burger ein icharfer Mitftreiter erwachsen mar, noch alle paar Tage ihre lichtfreundlichen Beschichten vorfegen.

Bu Beginn bes neuen Jahres setze die altlutherische Partei, die im stillen eifrig gearbeitet hatte, die Abhaltung der Generalssynode durch. Die Rationalisten hatten sich dagegen erklärt aus dem Grunde, weil unter den derzeitigen Berhältnissen keine Reigung für religiöse Erörterungen bestände, diese nur noch die allgemeine Berwirrung steigern könnten. Bon 1400 wahlberechtigten Bürgern hatten auch nur einige vierzig gewählt und einen Altluthe-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Als bessen Bollwerf sah man Erlangen mit seinen muckerischen Professoren an. Sogar die dortigen "sogenannten modernen Prediger, die dem abgestandenen Rohl durch moderne Phrasen einen haut godt zu geben und das Wort Gottes mit dem befannten Anstand eines gebildeten Franksurter Cherkellners zu servieren" wissen, sinden vor Diezel teine Gnade. (Baiern und die Revolution, S. 166.)

iner abgeordnet. Run forberten Platner und Shillany in einer breffe von der Spnode, daß die Lehren von der Bergötterung hrifti, vom Teufel und von der Erbfunde aus dem Bekenntnis utfernt würden, und daß eine große beutsche Nationalspnobe einbeifen würde, die das Glaubensbekenntnis für ganz Deutschland rbeffern follte. Ihrer Eingabe schrieben es die Rationalisten baß die Synobe nach dreiwöchiger Tagung erfolglos Beinanberging, nachdem fie fich noch über biefe Abreffe truftet hatte. Dann forderten die beiden Borkampfer des ationalismus die Behörben aller größeren beutschen Stabte f, für eine neue Rirchenreformation ju wirten, und ersuchten n Baftor Uhlich in Magbeburg, er folle für biesen Blan tben in ber Beise, bag man fich tommenden Berbft in einer ladt in ber Mitte Deutschlands zu einer Art firchlichem Borrlament zusammenfande. Diese Nationalkonzile tauchten bails noch öfter auf, fo regte ber Nürnberger Rurier ein Rongil er beutschen Ratholiken an, und ein katholischer Beiftlicher Insche im Korrespondenten Kongile, Reichs= und Landes= woben für seine Rirche. Übrigens fab biefer Ginsenber im egensat ju ben Tagespolititern febr icarf: er wollte feine ennung von Rirche und Staat, ba bies nur ber jesuitischen erarchie zugute tame, und die niedere Beiftlichkeit sowiefo on genug unterbrudt mare; die religiofen Parteien konnten litischen Charafter annehmen, und bas Baterland ftunbe am inde eines Abgrundes, der es verschlingen konnte.

Ende Dezember kam J. Ronge, jetzt schon mehr ein Apostel publikanischer und sozialistischer Ibeen, nach Nürnberg zur cündung einer freien christlichen Gemeinde. Jubelnd begrüßt n die Mittelfränkische Zeitung, den wahren, biedern, deutschen Mömann, der so ganz vom Geist Gottes und der Zeit durchungen sei; doch gibt sie auch zu, daß seine Predigten mehr litische als religiöse Färbung hätten. Ghilland meint,

mare Ronge zwei Jahre früher gekommen, wurde ihm die gange Bürgerschaft Beifall geschenkt haben. So schabete es seiner Sache sehr, daß er sich den Republikanern anschloß und au 🗃 if ber Rangel politische und sozialistische Bortrage bielt. Die neueme Bemeinde, ber bie Ratharinentirche überlaffen murbe, foll angeblich 5000 Mitglieder gezählt haben1; unter biefer Bahl iftent aber wohl nur eine allgemeine Schakung ber Rationaliften überhaupt zu verstehen, denn die Bolkszählung vom Dezember 1852\_\_\_ ; als freilich manche wieder abtrunnig geworden waren, weist be freien Gemeinbe 335 Anhanger ju. Als Prediger murbe Bathig,\_\_\_ , bisher an ber freien Gemeinde in Glogau, eingesett. Diefer,\_\_\_\_, als Mann von Bilbung, guter Rebner, befcheiben in feinem Befen gerühmt, gewann in der Stadt außerordentlichen Beifall, zumal er bie Politik mieb. Biele Bemittelte, voran Platner, zeichneten namhafte Beitrage, um fein Austommen zu fichern,ohne felbst zur Gemeinde, die meift nur aus Unbemittelten beftand, überzutreten. Bald tamen weitere Brediger, Bierdimpfel, \_\_\_\_ ber in Erlangen angestellt wurde, Dumhof und Ruf, katholische = Beiftliche, die wegen unsauberer Konflitte mit dem Zölibat übergetreten waren, in Murnberg ihre erfte Predigt hielten und hier und in Furth ordiniert wurden. Aus allen Städten Frankenskamen Deputationen an ben "Reformator bes 19. Jahrhunberts", an vielen Orten, in Fürth, Schweinfurt, Bunfiebel, Altborf ufm. wurden Gemeinden gegründet, sogar in das myftische Reft Erlangen legte Ronge ein Ei, aus bem ber Mar ber Geiftesfrei= heit seine Schwingen entfalten wirb.

So hatte es ben Anschein, als ob bie Bewegung allerorten fiegreich vor bem Ziele stänbe, bie Macht ber Gegner enbgültig

<sup>1</sup> Mittelfrantische Zeitung und Ferb. Rampe: Geschichte bes Deutsch- tatholigismus, 4. Bb. ber Geschichte ber religiosen Bewegung ber neuen Zeit, 1860.

<sup>2</sup> Natürlich Mittelfrantische Zeitung 9. Marg 1849.

gebrochen mare, — wenn wir ber Mittelfrankischen Zeitung trauen Aber in merkwürdigem Gegensatz zu dem fortmahrenden Triumphgeschrei fteht die taglich fich fteigernde Leiden= icaftlickeit, die langst ben Rampf ins Perfonlice hinüberspielte, eine wachsende Robeit und Speichellederei. Da wird Ronge jur bedeutenosten Personlichkeit des deutschen Bolks; gleich ben Propheten des alten Bundes hat er es allein gewagt, die Un= menschlichkeiten und bie Barbarei biefes Jahres vor ben Richterftubl der Menschlickfeit und Tugend zu ziehen. Da muß es fich wohl auch ein Pfarrer gefallen laffen, daß ihm die trauernd hinterbliebenen in ber Zeitung alfo banten: "Seine eifer- und geifervolle Grabrede sei ein einfältiges Gefalbaber, bas in unsere Beit nicht mehr paßt, wo die Erkenninis aller menschlichen Berhaltniffe felbst über bas Grab hinaus von helleren geiftigen Strahlen genährt ift als früher, wo die Herren Geiftlichen ben Menfchen beim erften Lallen in Empfang nahmen und am Bangelbande hielten, solange Leben in ihm war. Das hat Gott sei Dank aufgehört."

Ronge selbst war während seines Ausenthalts in Nürnberg vielseitig tätig. Neben seinen vielen Predigten, die immer sofort gedruckt wurden, schrieb er auch viel für die Zeitungen. Da rechnete er den Lesern der Mittelsränkischen Zeitung in seinem Neuzighrswunsch die Kosten der hohen Geistlichkeit vor und wünschte Berminderung der Bischofssitze und zehalte in Baiern. Mit den Pfarrern Nürnbergs lag er in beständiger Fehde, seitdem diese ein gegen ihn gerichtetes Hirtenwort an die Glieder der Diözese Nürnberg erlassen hatten. Dazwischen sielen noch viele Reisen und Disputationen. Doch mußte man seinem Ruhm bereits mit so elenden Mittelchen zu Gülse kommen, daß etwa die Mittelsfränkische Zeitung verkündete, es hätte sich gegen ihn eine Berz

<sup>1</sup> Mittelfrantifche Zeitung 13. Juni 1849.

schwörung in Nürnberg gebilbet, die ihm nach dem Beben tractete. Der Korrespondent führte fortwährend einen stillen Kampf gegen den "neuen Resormator unter der Firma eines guten Handlungshauses"; an die Stelle des schweren Geschützes lang atmiger Widerlegungen traten bald wirksamere Berschen, die meisten herzlich schwach, das ein und andere hübsch zugespips

Was bu nie erfaßt, Das willft bu meistern? An ber heil'gen Arche Mast Deine papierne Fahne Neistern?

Auch in ber Gemeinde sab es nicht zum Beften aus. 31=== nächst erfuhr sie noch einen Zuwachs im April 1849, als be rationalistische Partei zerfiel. In einer Bersammlung der Unterzeichner ber Abreffe an die Synobe erklärte Dr. Barthelmef es tonne noch mehrere Jahre bauern, bis eine Reformation i Deutschland burchgeführt werbe; man brauche aber bringen für die Rinder einen vernünftigen Religionsunterricht, vernun tige Formeln bei Taufe und Abendmahl. Es fei baber bas Beste, vorläufig zur freien Gemeinde überzutreten. Ghillany ba 💳 gegen wie auch Platner weisen barauf hin, daß die Reformatior nicht mehr so fern sei, und daß der Austritt das Recht auf di Rirchenguter vergebe. Die Ginführung ber Grundrechte muffbie Berhältniffe rasch andern, ba bann teine Staatstirche meh existiere, und die Gemeinden die kirchlichen Angelegenheiten ir bie Sand bekamen. Der Rationalismus habe seine Berechtigung innerhalb ber protestantischen Rirche, in ber fie verbleiben wollten. Bierzig Familienväter traten mit Barthelmeß über. Diebei spielten auch die politischen und sozialen Gegensate mit. ber Rationalismus auch vor allem im Rleinburgerftand Anklang gefunden, so gehörten doch manche seiner Bekenner den gebilbeten und befitzenden Areisen an. Diese mußten sich um so mehr abgestoßen fühlen, je mehr ber Rabitalismus bie Oberhand bekam und manche für die Besitzenden wenig angenehm Lingenden Geschichten, mochten sie immerhin der Bibel entnommen ein, in den Bordergrund der religiösen Betrachtungen zu tellen wußte.

In bas innere Gemeinbeleben ift uns ein Ginblid ermoglicht. Ms 1851 bie Brediger Dumhof und Ruf wieder abtrunnig murben, rief ber Abfall gewaltiges Auffehen hervor, um fo mehr, als die protestantische Geiftlichkeit diesen zweifel= haften Gewinn unvornehm genug für ihre 3mede ausbeutete. buben und bruben erfdienen aufklarenbe Schriften, bie alle innern Borgange vor bem Publitum ausbreiteten; boch find fie mit einiger Kritit zu lesen, ba auch die beiben Prediger nicht die besten Bruber maren. Die Religion foll in ben freien Bemeinden völlig erfett worden fein burch Politik und flete Reben über bie nahe Umwandlung aller flaatlichen und sozialen Dinge. Mancher Meister, ber keinen Runden hatte, manches Frauenzimmer, das einen Roman gelesen, fühlte in sich Kraft und Beruf, bie Belt zu begluden. Mutter erzählten mit Bohl= behagen, welche Bahrheiten ihre Sproklinge bem Pfarrer ober Behrer ins Geficht gefagt hatten. Bei ber Berkundung ber Abendmablefeier außerten viele, fie wurden ein Stud Braten bem Abendmahlsbrot vorziehen. Um die letten Erinnerungen an bie alte Rirche abzustreifen, hatte Barthelmeß angeordnet, daß fünftig ben Liebern neuere Melobien untergelegt würden; fo fang man also etwa nach ber Melodie von "Schleswig-Holftein meerumichlungen" ober "Go leb' benn wohl, bu ftilles Saus". Für ben Jugenbunterricht murbe ber religiofe Stoff verringert zugunsten geographischer und naturwissenschaftlicher Notizen; im ganzen nahm man aus ber Bibel nur bas, was "Sinn" hatte, wobei bei biesen Aramern nicht viel übrig geblieben mar. Die Bermaltung bestand aus bem Borftand und einem Altestentollegium, für Rompetenzstreitigkeiten und innere Bermurfniffe

war ein Schiedsgericht vorgesehen. Die Nürnberger Gemeint gab auch eine unbedeutende "Zeitschrift zur Förderung der neue Resorm" herauß: Der frankische Morgenbote (erschien wöchen lich vom 2. Quartal 1850 bis dahin 1852). Häusige gemeinschaftliche Ausslüge der Mitglieder sollten die Geselligke heben. Der Gemeinde war ein sich sehr fortschrittlich gebärdend "Berein deutscher Frauen" angegliedert, der auf sozialem Gebi manches Gute gewirkt haben mag.

Noch einmal kamen frohe Tage für die Neukirchlichen, als i ben Januartagen 1850 unter bem Borfit von Barthelmeß ein Synobe ber freien driftlichen Gemeinben abgehalten murbe, a ber fünfzehn bairische und pfalzische Gemeinden und nebe andern die Prediger Bierdimpfel und A. Scholl teilnahmen. D veränderten Lage entsprechend wurde jest betont, daß nicht i entfernteften eine Einmischung ber religiöfen Bewegung in b Angelegenheiten bes Staates beabsichtigt wurde. Balb barai wurde die Nürnberger Gemeinde von den Behorden anerkann Ihrer Sache aber schabete sehr der Übertritt der beiden Pr biger zur protestantischen Rirche 1851, ber von der Gegensei mit größtem Geprange veranstaltet wurde. Run besah fich au die Polizei die Gemeinde näher. Es folgten dann polizeilid Bebrudungen aller Art, Saussuchungen, Ronfistationen, Bo labungen usw., bis bie Regierung im November 1851 bie G meinde und ben Frauenverein gang auflöfte. Der "Bater" bi Gemeinde suchte in Amerika eine neue Seimat, bei feiner 20 reife noch mit manchen Geschenten feiner bankbaren Glauben! genoffen bedacht.

## IV.

## Von den Mai-Erhebungen bis zum vollen Sieg der Reaktion.

Da von nun an die innerbairischen Berhältnisse mehr Beachtung verlangen, sei hier ein Rückblick gegeben, mit welchen Hoffnungen und Bunschen Nürnberg die Entwicklung der Dinge im engern Baterland begleitet hat.

Seit langen Jahren schon war Abgeordneter zum Landtag der zweite Bürgermeister der Stadt Bestelmeyer, ein Mann durchaus alten Schlages, ganz ungeeignet zu jeder, wenn auch noch so zahm gearteten Opposition, und jedenfalls jest in den stürmischen Tagen am allerwenigsten am Platz. Er hatte eben in den ersten Tagen des März 1848 in einem Antrag an das Gemeindekollegium, worin er die Wahl eines Ersatzmannes sorderte, das Mandat einer jüngeren Krast übergeben wollen. Eine große, von zweitausend Bürgern besuchte Versammlung bewog ihn jezdoch, zum nächsten Landtag die Wahl wieder anzunehmen. Das Gemeindekollegium sprach ihm daraushin mit größter Mehrheit sein Mißtrauen aus, in gleichem Sinn äußerte sich eine von den Abvokaten ausgehende Erklärung, die darauf hinwies, wie Bestelmeher in Sache Rungaldier seinerzeit die Interessen der Stadt schmählich preisgegeben hätte und sich vom Minister Abel mit eitlem Lobe

seiner Person hatte abspeisen lassen. Dabei ist interessant, da skrafft zu den Urhebern des Mißtrauensvotums gehörte, daß die sie Mittelsränkische Zeitung sich entrüstete über dieses Gebaren dem verdienten Abgeordneten gegenüber, daß endlich die breiten Massen der Bürgerschaft begeistert für den selbst von dem konservativen Gemeindesollegium aufgegebenen, reaktionären Wackelmann eintraten. Es waren das eben die Leute, die in Wackelmann eintraten. Es waren das eben die Leute, die in den ersten Tagen des Völkersrühlings aus Gefallen an der Sache in jede Bersammlung liesen und jedem Redner und jeden Sache Beisall klatschten. Das Ganze ein Beispiel für die polisische Reise der Nürnberger zu Beginn der Bewegung.

Natürlich ging an den Landtag wieder eine Unmenge von Bünschen ab: Emanzipation der Juden, Ministerverantwortlich feit, Ausschlung der Rammer, Abschaffung des Reichsrats, Wahls gesetz auf breitester Grundlage usw., abermals verlangten die Gemeindebevollmächtigten Öffentlichseit der Sitzungen, diesmal mit der Drohung, daß sie dei Nichtersüllung ihres Wunsches binnen vier Wochen ihr Amt niederlegen würden. Die ade ligen Gutsbesitzer erkannten jetzt die Not des Landvolks und daten von der Rammer ein Gesetz über Umwandlung und Ablösung aller mit dem Grundbesitz verbundenen Lasten, das aber auf Gerechtigkeit basiert sein müßte. Die Verhandlungen des Landtags werden dalb als wenig erfreulich bezeichnet; mit Unwillen, ja Etel sieht man, wie manche Abgeordnete dem Alten das Wort reden, sagt jetzt die Mittelsfränkische Zeitung unterm 17. Juni.

Bei ben Neuwahlen im Dezember 1848 hatte ber Bahlkreis Nürnberg, bem die Bezirke Pleinfelb, Schwabach und Altdorf angegliedert waren, brei Abgeordnete zu wählen. Der Bolksverein schlug nun ein gemeinsames Borgehen ber Bereine vor und zu diesem Zweck die Einsehung eines Romitees aus Bertretern der Bereine, das sich durch Zuwahl von Bürgern,

die keinem Berein angehörten, erganzen sollte. Der Vorschlag wurde angenommen, und bann ein gemeinsamer Bahlaufruf erlaffen, ber bei aller Anerkennung ber konstitutionellen Monarchie boch bie Forberungen ber Demokratie in ben Vorbergrund Tudte, fo bie Beschräntung bes Betos ber Krone und bes Rechtes Der Rammerauflösung, unbeschränkte Initiative ber Abgeordneten, unbebingte Anerkennung ber Reichsverfaffung bei Unbrohung ber Steuerverweigerung. Diesen Aufruf ber kartellierten Bereine gablt ber Korrespondent ju den Aftenftuden, "welche als Dofumente ber politischen Bilbung in Deutschland in bas Archiv ber Gegenwart einzureihen finb", ba er ben völligen Sieg ber Demofratie bebeute. Die Beteiligung bes konftitutionellen Bereins war wohl nicht gang freiwillig, vom Strome mitgeriffen mußte er mittun, um nicht zu völliger Bebeutungelofigfeit herabzufinken; auch mochte der wachsende Widerstand der bairischen Regierung gegen bas Einheitswerk bei ben alten Burfchenfcaftern viel Groll aufgeregt haben.

Ferner einigte sich bas Romitee noch über eine Anzahl von Männern aller Parteien, wieber meist Burschenschaftern, aus benen die Abgeordneten dann genommen werden sollten. Die Ronstitutionellen hatten dazu auch liberale Minister wie Verchenselb und Heintz und vor allem Fr. Rohmer vorzgeschlagen, waren aber nicht durchgedrungen. Bald ging auch die Einigung in Brüche. Während die Ronstitutionellen nun den Einsluß der Bereine auf die Wahl für beendet hielten, verbreitete der politische Berein am Abend vor dem Wahltag eine Menge gedruckter Wahlzettel, auf denen nur Wahlmänner seiner Partei standen, und der Bolksverein tat dasselbe mit lithographierten Zetteln. Obwohl das Wahlrecht an die Entrichtung direkter Steuern und an die Ableistung des Verfassungseides geknüpft war und obwohl damals das Militär noch mitwählen durste, konnte doch der Freie Staatsbürger die Wahl

als einen Benbepunkt in der Geschichte Rürnbergs bezeichnen, das endgültig mit dem mittelalterlichen Bunft- und Jopswesen, dem die mittelalterliche Polizeiwirtschaft sortsetzenden Bourgeoiseregiment gebrochen hätte.

Um nun wenigstens noch einen Teil der Bahlmänner zu sich herüberzuziehen, verlegten sich die überrumpelten Konstitutionellen auf die einfältigsten Mittel. Da erschien am Tag vor der Abgeordnetenwahl ein poetischer Aufrus<sup>1</sup>: Der Gang zur Bahl. Dunkle Racht. "Da tritt aus dem Hause der wählende Mann die benkende Stirn voll Falten." Er rust zum himmel um innere Erleuchtung, schaut noch einmal zum hause zurück, wo die "liebende Frau, auf dem Arme das Kind", steht und ihm nachrust:

"Mann, wähle mit Gott und mit redlichem Muth, Befrage getren bein Gewissen; Birk mit, daß die Ordnung uns wieder ersteht, Die wirrende Fredler zerrissen, Daß Freiheit erblüht durch das heil'ge Geseth, Daß verwegenes Bühlen verschwinde, Das lebsam wieder das Leben doch wird Uns selber und unserem Kinde!"

Am Friedhof vorbeigehend hört er die Stimme seinel Baters über die Freiheit reden, hört weiter bann drei Wanderer singen: Was ist des Deutschen Baterland, tritt in eine Rirche ein und bald kommt er zurück:

"Aus bem leuchtenben Blid Strahlt ruhige Klarheit ber Seele; Sein Tritt ift so sicher, er weiß, was er will, Mit Entschiebenheit spricht er: Ich wähle".

<sup>1</sup> Freier Staatsburger 8. Deg.

Richt mit Unrecht bemerkt bazu ber Freie Staatsbürger: Bir möchten zwar noch immer bezweiseln, ob ber wählende Wann wirklich weiß, was er will, wir aber wissen ganz gewiß, daß die Reaktion nicht zu fürchten wäre, wenn sie stets in solcher abgeschmackten Poesie und nicht in der Prosa der Bayonette und Schrapnells aufträte".

Die Bahlmanner aber ließen fich burch bie Poefie nicht umstimmen und mablten die Randidaten des politischen Bereins Raufmann Jakob Schmitt und Lehrer Troger. Der ben Ronftitutionellen zugehörige Erlanger Profeffor b. Scheurl konnte, obwohl er sich auf das Rartellprogramm verpflichtet hatte, nur mit Muhe burch Beeinfluffung ber landlichen Bahlmanner burchgebracht werben. Die Wahl hatte fast bie Auflösung bes Bolksvereins herbeigeführt. Da die Mehrzahl seiner Mitglieder für den radikalen Troger flatt für den Lehrer Hoffmann stimmte, ber im Bolksverein eine führende Stellung inne hatte, traten biefer und seine Freunde aus bem Berein, der fich nur burch ben übertritt vieler Mitglieber bes politischen Bereins halten konnte. Überhaupt hatte bie Landtagsmahl allgemein beinliche Überraschungen gebracht: bie ultramontane Partei übermäßig fart, bie Intelligenz verbrangt burch ben Mittelftand, die liberale Mittelpartei kaum angebeutet.

Die Unzufriedenheit und das Mißtrauen nahm zu, als der liberale Minister Lerchenfeld Ende Dezember 1848 aus seinem Amte schied. Die Zeitungen spendeten ihm viele Lobeserhebungen, und der konstitutionelle Berein widmete ihm, dem Schühling der liberalen Bourgeosie, eine Dankadresse. Die Rammer wurde bald wieder geschlossen, angeblich damit Inhaber von Doppelmandaten bei der Entscheidung in der Oberhauptsfrage in Franksurt nicht sehlen sollten, in Wahrheit weil die berüchtigten griechischen Anleihen zur Sprache gebracht werden sollten. Alle Zeitungen standen dabei hinter dem Kolbschen

Antrag, daß König Ludwig die an Griechenland überwiesenen<del>s se</del> =1 Staatsgelder aus eigner Tasche zu ersehen habe. —

Wenn auch die allgemeine politische Bewegung abgestauts hatte, so schwoll sie von neuem an, als die bairische Regierung set der Annahme der Grundrechte beharrlich Widerstand entgegen setze. Am Jahrestag der königlichen Proklamation vom 6. Märzes 1848 waren an allen Straßeneden Plakate mit deren Text an seschlagen, darunter skand in riesengroßen Zahlen 1848! 1849:

Wie weit hatte boch bieses Jahr die ehemaligen Freunde auseinanbergeführt! Jest muffen ber tonftitutionelle Berein und ber Korrespondent vor den Margvereinen und beren Bater : Gifenmann warnen, so daß ber "politische Rodumbreber" im bittern Worten fich über bie Sprache ber alten Freunde pur beschweren Beranlassung hat. Anderseits nehmen Rurnberger Aurier und Mittelfrantische Zeitung alle Programme und Artike 🖃 bes Margvereins auf, bem auch ber Bolksverein, überhaupt all frankischen Bereine für Bolksfreiheit beitreten. Dabei wirkter =e Diegel bem Anfolug ber frankifden Demokraten an bem un Munchener Zentral-Marzverein entgegen und brang auf unmittelbare Unterordnung unter das höchste Organ der gesamten deutschen Demokratie; die sogenannte Demokratie in Munchen == schien ihm nur ein gahmer Konstitutionalismus zu fein. Sogamer ber Freie Staatsburger geht eine tuchtige Strede Beges mit. 3, bis der Marzverein konstitutionelle Zeitungen empfiehlt, besonbers Eisenmanns beutsches Volksblatt, als biefes ber Konkurren bemokratischer Blatter zu erliegen drohte. Bon nun an schimpf er auf die "Deftillation des Frankfurter Bentralmichels".

Darin aber stimmten alle überein, daß die ganze Zutunft bavon abhänge, daß man Baiern zur Aufgabe seinen Sonderbestrebungen zwinge. Dies wird einige Monate hindurd immer und immer wieder gepredigt, in allen Zeitungen, in allen Bereinen, in allen Bersammlungen. Eine von Tau

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Freier Staatsbürger 10., 31. Jan., 13., 24. Febr., 14. März, 4. April.

Brunner, Politifche Bewegungen in Rurnberg 1848'49.

schrackt, so ift schon wieber ein andrer ba".

Sichtlich verfolgten die Demokraten einen bestimmter Plan. Je mehr sich die bairische Regierung auf die ultra montane Partei stützte und ihren Schwerpunkt in das "vertierte" — Altbaiern verlegte, um so mehr galt es, das frankische Stammes bewußtsein zum Kampf aufzurusen. Sier in dem geistig reg= plamen, wirtschaftlich und politisch vorgeschrittenen Franken mußter die Frage nach des Deutschen Baterland lautern Widerhallschie Frage nach des Deutschen Provinzen. Dazu weckte das Anschwellen des Ultramontanismus auf protestantischer Seiter ze lebhaste Besorgnisse. Bündstoss war genügend vorhanden, um die nationalen Leidenschaften hellauf lodern zu lassen. Wiesen enun, wenn es den Führern gelang, die Massen in Bewegung zu seizen?

Was wurde ber bairische Staat zu seinem Schutze tun Was hatte er bisher getan? Bis jest hatten bie Land= und Stadtwehren die Ordnung zur Not aufrecht erhalten. militärisch stramm scheint biese Truppe nicht gewesen zu fein. 3. wenigstens nach zwei Einsendungen in der Mittelfrankischen == Beitung zu schließen: "Zu ber am Sonntag ben 10. September stattfindenden Promenade des 3. Bataillons der Landwehr, da nach dem Lepher Wald sich begibt und dortselbst bis zum Abent bivouakiert und menagiert, laben ein geehrtes Publikum ergebenst ein die Musiker". Gin anderer schlagt vor, beim nachsten Manöver die Ranonen zu verwenden, die Rosten für Munition und Bespannung burch freiwillige Beitrage zu beden. Di Bürgerschaft nahm natürlich Anteil an ihrem Militar, so überreichten die Frauen und Jungfrauen drei gestickte seidene Schleifer in den altdeutschen Farben, mit denen unter großen Feierlickeiters bie Fahne der Landwehr geschmüdt wurde. Auch war das Berhält= nis zwischen Offizieren und Mannschaft lange fehr herzlich, wie benn

aud die Soldaten ihrem Rommandeur, dem Oberpostrat v. Sundahl, einen Chrenfabel widmeten zufolge dem in richtigem Amtsbeutsch abgefaßten "Gesuch bes Rommandos bes Landwehrregiments Murnberg . . . um die Genehmigung der Führung eines zum Geschenk erhaltenen Chrensabels durch den Generalmajor der Landwehr v. Sundahl betreffend". Mit einiger Bosheit wird man behaupten konnen, daß in dieser Truppe die alte, viel= gebriefene Bürgermehr wieber auflebte, jener unerschöpfliche Stoff ber Nürnberger Bolksbichter.

Nachbem icon im Mai 1848 bie Regierung eine Beeresabteilung in ber weitern Umgegenb jusammengezogen hatte, mas ber Korrespondent mit der außerpolitischen Lage begründet batte, wurde man nach Diezels Ausweisung angftlicher, fo bag bie Mittelfrantifde Zeitung ichreiben tonnte: Gier ift eine Gefpenfterseherei Mobe geworben, die wirklich ins Aschgraue geht. Alle Kleinen Eingange wurden mit Bachposten besetzt, angeblich weil Die Erlanger Studenten Diezel mit Gewalt gurudführen wollten, ober nach ber amtlichen Besart, um die Ginfuhr gefrevelten Balbholzes zu verhüten. Spater tam eine Batterie bes Burgburger Artillerieregiments unter farter Ravalleriebegleitung "zur Aufrechterhaltung ber Rube und Ordnung". Auch bie andern bemotratisch gefinnten Stabte Mittelfrankens wurden mit Militar belegt, Fürth, Schwabach, Eklangen mit je zwei Regimentern, Die gegebenenfalls sofort gegen Rürnberg verwendet werden Konnten. Natürlich fragte die Opposition, welche Reaktionare benn die bisher ruhige Stadt bei der Regierung verleumbet hatten, und ber Boltsverein warnte feine Mitglieder vor Bu-Sammenftoken mit bem Militar. Ofters fanben Berfammlungen von Solbaten und Burgern ftatt jum 3med ber allgemeinen Annaberung und Berbrüderung.

Neue, nun icon icarfere Magregeln murben getroffen, als die Margereignisse fich jahrten, jumal zu berfelben Beit ber Arbeiterkongreß kattfand, und die Opposition gegen den bais = rischen Partikularismus brohende Formen annahm. Damals wurden der Frauen= und Spittlertorturm zur Ausnahme von Soldaten hergerichtet und mit einigen "Alarmkanonen" besetzt, "um für unvorgesehene Fälle die beiden Eisenbahnhöse zu decken". Auf diese amtliche Erklärung hin fragten die Zeitungen spöttisch, wie man mit Alarmkanonen einen Bahnhos decken könne. Ferner durchzogen Kavalleriepatrouillen mit blankem Säbel die Stadt; angeblich waren auch in der Racht des 18. März die Glodenstränge in allen Türmen ausgezogen, um ein Sturmläuten unmöglich zu machen. Wenn Abordnungen = der beunruhigten Bürgerschaft beim Magistrat Beschwerde erheben, – verschanzte sich dieser hinter nichtssagenden Ausslüchten. All= gemein wies man auf die Regierung in Ansbach hin, die Rürn= berg in München verleumdet bätte.

An der Spige Mittelfrankens stand damals der Regierungs=
präsident v. Welden, der bestigehaßte Mann in Franken. War
er auch an seinem schlechten Rus nicht ganz unschuldig, so wird
man ihm doch bezeugen müssen, daß er in ernster Gesahr mannhast aus seinem Posten stand. Ihm vor allem ist es zu danken,
daß die Beamten bis auf den letzten Mann bei der Fahne
blieben, und daß ein so schmählicher Zusammenbruch der
Regierung wie drüben in der Pfalz außerhalb der Möglichkeit blieb.

Inzwischen schwoll die Bewegung wegen des fortgesetzten Widerstandes der Regierung gegen die Anerkennung der Grunderechte immer mehr an. Es waren gerade die gemäßigten und konstitutionell gesinnten Kreise, darunter die Beamten und Offiziere, die am nachdrücklichsten den König beschworen, von einer zweiten Auslage der Metternichschen Sündenpolitik abzulassen; sie waren ja schließlich auch am meisten kompromittiert, während die Republikaner im stillen doch ihre Freude an dem

cachtigen Agitationsftoff halten. Jest burften auch bie Bereter ber Burgericaft nicht langer zurückteben. Auf Antrag B Silberarbeiters Bod beschloß bas Gemeinbekollegium eine Arbevolle, einbringliche Abreffe an ben Ronig für Anerkennung r Reichsverfaffung: "Die Geschicke Deutschlands fteben an rem Benbepuntt; fie werben fich erfullen, und mas im Augenid mit leichten Opfern erreicht werben tann, burfte in Bunft burch bie schwerften nicht nachzuholen fein". Die Abreffe ng bon ber Burgericaft mitunterzeichnet mit 3854 Unterriften ab. Bod, fruber eifriges Mitglied bes Boltsvereins, A einige vierzig Demokraten zu ber betreffenben Situng einlaben haben, und diesem Umftand schreibt man es zu. bak n Antrag glatt erlebigt wurbe. Der Magiftrat hatte zuit eine Beteiligung abgelehnt; heftige Angriffe und Abreffen r Burger, bie ben "tuhnen Griff bes Gemeinbetollegiums" ubig bejubelten, veranlagten ihn bann, ebenfalls bem Ronig e gefährliche Stimmung in ber Stabt ju fdilbern und ihn jum ichgeben zu bewegen.

Berschärft wurde die Lage durch die Erklärung der Regierung m 23. April, die klipp und klar abermals die Ablehnung der eichsversassung enthielt. Die Mittelfränkische Zeitung brachte ese Erklärung gar nicht mehr, um nicht damit bessern Artikeln n Plat wegzunehmen. Neue, stürmische Bolksversammlungen Igten. Ein brausendes Hoch auf die Schwaben, die eben ihren dnig zur Annahme der Reichsversassung gezwungen hatten, öffnete, ein Hoch auf das souveräne Bolk von Franken beschloß e "denkwürdige" Bersammlung vom 26. April. Schon wurde e Abresse dese Gemeindekollegiums als zu lahm beiseite schoben unter Berunglimpsungen Bocks, eine schärfere "aus m Bolk hervorgegangene" angenommen: "Das ohnehin schwache ertrauen der unterzeichneten Einwohner Nürnbergs zu unserer taatsregierung hat durch die abermalige Bertagung der

Rammer einen tödtlichen Stoß erlitten". Weiter wurde ein Abresse an die Rammer in Stuttgart beschlossen, ohne da iman geahnt hätte, welche Folgerungen daraus gezogen würden: man geahnt hätte, welche Folgerungen daraus gezogen würden: man würden Warttembergische Bolk ist im Rampse für unbedingte It Anerkennung der von der souveränen deutschen Rationalver is sammlung endgültig beschlossenen Bersassung mit einem glor reichen Beispiel vorangegangen, das alle deutschen Stämme zur Racheiserung begeistern muß. . . Auch an uns wird die Reihe se des Handelns kommen und auch wir werden beweisen, daß das Beispiel des württembergischen Bolks und seiner Bertreter süng runs kein verlornes ist. Auch wir sind bereit, Ihrem erhabenen Beispiel zu solgen und mit größter Entschiedenheit für Deutsche in Bands Einheit, Freiheit und Ruhm mit Gut und Blut ein zustehen."

Einige Tage später beraten auch die Offiziere der Land= uni be Stadtwehr einen Protest gegen die Erklärung der Regierung, dese = gegen eine ansehnliche Minderheit angenommen und den Rom= = pagnieen vorgelegt wird: "Wir sprechen es offen aus, daß wir irnicht gesonnen sind, auf irgend eine Weise uns gegen die Be = schlässe der Nationalversammlung gebrauchen zu lassen".

Ebenso erließ das Komitee für Bolksversammlungen alses Bentralkomitee für die drei Franken einen Aufruf an die je frankischen Mitbürger: "Die Erklärung . . . bringt die Früchten unserer Revolution in Gesahr. Das Bolk hat nunmehr die Aufgabe, durch die entschiedene Erklärung, daß es die Reichsversaffung mit aller Macht, auch mit seinem Blute schüßer werde, die Regierung zu besserer Gesinnung zu bringen. Halte Bolksversammlungen, in welchen ihr dem Bolke die dringende Gesahr des Baterlandes zeiget, und sorget überall für die that kräftigsten Erklärungen zur Aufrechterhaltung der Reichsverssassigten Gleichzeitig laden J. Prell, Ultsch, Morgenstern die Mitglieder der Linken und des linken Zentrums in der Kammer

für ben 2. Mai nach Nürnberg zur Besprechung ein. Auf diesen Tag hatte auch das Romitee eine große Bolksversamm= Lung ausgeschrieben.

Auf biese Erregung im Innern wirkten nun noch die dußeren Ereignisse ein: Noch einmal reicht die Borsehung ihre hand, das siegreiche Ungarn schwächt Österreich, das dem Staatsbankrott nahe ist, Bems Helbentaten beweisen, daß Rußlands heere nicht unbesieglich sind. Ausreizender als der Nürnberger Kurier rust der Freie Staatsbürger beim Einmarsch der Russen in Ungarn: "Wer noch in gutmüthiger Dummheit darüber in Zweisel war, welcher Scheußlichkeiten unsere Fürsten sähig sind, um sich auf ihren blutgekitteten Thronen zu erhalten, der muß jetzt enttäuscht sein. . . Nur eine Erhebung der Bölker kann Suropa und die Zivilisation retten."

Überhaupt tritt jett der Freie Staatsburger in seiner Sünden Maienblute. So brandmartt er bie Manover ber Rontrerevolution: "Damit bie Fürften ruhig icafen konnen, ift nöthig, dak alle Republikaner in Deutschland ermordet werden. Bu bieser Bartholomausnacht treffen die Schergen des Fürstenthums jest icon ihre Anftalten. Gewiffe Blatter funbigen bie Morbnacht icon an, indem fie fagen, die Republikaner bereiteten Aufftande bor, man muffe ihnen zuborkommen. Rurnberg werben alle Borbereitungen gur Befdiegung getroffen. Dabei tein Erzeß ber Bevölkerung ober ber Demokraten. barf vielmehr behauptet werben, daß bas Interesse für Politik und die Bereinsversammlungen auf einen großen Teil ber Bevolkerung einen fittlichen Ginfluß ausübte." Die Reaktion aber will das Bolt zu Erzeffen herausforbern, um das Standrecht zu proklamieren, so wurden plötzlich 2-300 Erbarbeiter entlaffen. "Beld ein greuelvolles, unfittliches, fceufliches,

<sup>1</sup> Freier Staatsburger 1., 4., 11. Marg, 30. April.

verworfenes Syftem ift bas, welches sich nur baburch friftetann, bag es Erzeffe provoziert." Und bann fällt bie lett: bulle, ber Freie Staatsburger macht aus feinem Bergen teins Mörbergrube: "Dem frankischen Bolksftamm ift burch bi neueste Erklärung der kal. bair. unverbefferlichen Staat regierung eine hiftorifche Rolle zugefallen. . . Die Aufgabbes frankischen Volkes ift die That." Und als mehrere Mit = alieber bes Arbeitervereins bie Beranstaltung eines Balle gewünscht hatten, bemerkt er bazu, es fei allerbings Beit, einem Ball zu veranstalten, nicht im Tanzsaal sondern auf dem Fel ber Chre, wo es einen schönen Reihen zu tanzen gebe un Schwerterklang bie Mufit erfeten konne. Übrigens nicht charakteristischer für die gutmutige, gabme Stimmung und bi = politische Berftanbnislofigkeit und Unreife weiter Rreife als eine foldes Berlangen in fo ernften Tagen.

Bon größter Bebeutung wirb nun ber Rongreß ber franti= schen demokratischen Bereine in Bamberg am 29. April unter bent Borfit Diezels. Der stellte bort ben Antrag, Aufrufe an bas frantifche Bolt und an die Solbaten im Namen ber frantifcher Demofratie zu erlaffen. In bem Aufruf an bas frankischem Bolk heißt es in ber von Diezel vorgelegten Form: "Wir forberne Euch auf, in jeder Stadt, in jedem Dorf in Boltsversamm= lungen Guren Billen fraftig auszusprechen, Ausschuffe jus wählen und biefe gur Leitung ber großen Bewegung gu ermad= tigen, welche von einem Ende Frankens bis jum anbern fic fortpflanzen wirb. Gine Berfammlung bon Abgefandten aus allen frankischen Gauen wird balb bem Willen bes Bolkes einen einheitlichen Ausbrud geben, und wenn bie Regierung es magen follte, bas Aussprechen biefes Willens mit Gewalt zu verhindern, so wird das Bolf in Maffe aufftehen und ben Beweis liefern, daß der kräftige Wille eines einigen Boltes alle Sinderniffe por fich nieberwirft."

Die unter ben Rongregmitgliebern herrschenbe Erregung wurde noch gesteigert burch bie eben eintreffenden Nachrichten bon ber Auflosung ber preußischen und hannoverschen Rammer und burch ben Aufruf mehrerer Abgeordneter ber Frankfurter Linken an ihre Kollegen, sich sofort auf ihren Posten einzu-Jest, mahnte man, fei ber Augenblid gekommen, wo finden. fich bie fogenannten gesetzlichen Bertreter bes Boltes gegen Die Geseklofiakeit der Fürsten an die Spite des Volkes stellen würden. Man erinnerte fich, daß in wenigen Tagen eine Bersammlung von Abgeordneten ber Mehrheit der bairischen Rammer in Nürnberg stattfinden sollte. An sie richtete man bie folgenbe Abreffe: "Der in Bamberg versammelte Rongreß ber frankischen Demokratenvereine spricht gegen bie Abgeordneten Der Majorität der bairischen Volkskammer und namentlich gegen Diejenigen aus Franken die bestimmte Erwartung aus, fie werben unter bem Ginbrud ber neuesten bairischen Erklarung und ber gegen die Bolksvertretung in gang Deutschland ergriffenen Gewaltmaßregeln fich fofort, einftweilen in Nurnberg, konstituieren, öffentlich über das, was jest zum Schutz ber beutschen Freiheit durch bas Bolt geschehen muß, fich beraten und fich permanent erklaren, bis entweber bie Reichsverfaffung in Baiern unbedingt anerkannt ober ber Busammentritt ber bairifden Bolkstammer möglich wirb". Die Deputation, die biefen Beschluß den in Nürnberg versammelten Abgeordneten überreichte, wurde mit einigen honnetten Redensarten abgefertigt.1

Endlich wurde noch eine Ansprache "an unsere Mitbürger im Heer" angenommen. Da bieser Aufruf eine versteckte Aufstorberung zum Treubruch enthielt, ließ ihn ber Magistrat, als er eben als Plakat gebruckt werben sollte, konfiszieren "als Auf-

<sup>1</sup> Der Bericht über ben Rongreß nach Diezel: Baiern und bie Revolution, S. 273.

reizung zu staatsverrätherischem Aufruhr". Das bezeichnet dans mit der Freie Staatsbürger als Berleumdung, da der Aufruf nick zu zu "Demonstrationen" auffordere. Es sei dies ein neuer Beweis wie Recht und Freiheit von dieser Regierung und ihren Scherge emit Füßen getreten werde; die Bereine sollten die Ansprack möglichst rasch nach dem Freien Staatsbürger drucken und verschen lassen. Weiter sagt der Freie Staatsbürger: Ma- nwill hier den Belagerungszustand an den Haaren herbeizieher w. w. Welden organisiert ihn. In den Kasernen werden die Sollten die

Die Behörben, voran Welben, hatten ben Ernst ber Lace-e erkannt. Neue Verstärkungen kamen, Chevauxlegers aus An bach und Neumarkt, Artillerie aus Triesborf; die Burg wurde mit Ranonen besetzt, und nicht nur Marmkanonen, das Rathau \_\_\_\_\_ und die Rirden von Voften bewacht, die Garnison in Bereitscha gehalten, die Beurlaubten einberufen. Auf diefe Magregel gibt be-Freie Staatsbürger bie Antwort: "Die Beit bes Sanbelns ift g kommen, und jeden Tag kann der Ruf zu den Baffen ericallen Die Fürsten spielen die letzte Karte aus, das Bolk wird fi bereit zu halten haben." In richtiger Erkenntnis ber Lage begab fic Welben felber nach Nürnberg und traf perfonlic alle Mafilie regeln zur Sicherung ber Stadt; barob follen bie Boblgefinnte in Ansbach beforgt fragen: Wer wird kunftig beine Rleine lehren, Speere werfen uud die Gotter ehren? Der Rurnberge Magistrat beschwor seine lieben Betreuen vaterlich, tein Unbest anzurichten und die Versammlung am 2. Mai nicht zu befuchen. Rraftiger fuhr Welben brein: "Die Feinbe ber öffent= lichen Rube und Ordnung wollen bie Bewohner Rurnbergs gur Revolution bewegen und die traurigen Borgange in Sachsen Bir leben in einer Beit ber politischen Begriffs nachahmen.

<sup>1</sup> Murnberger Rurier 7. Mai.

verwirrung, wo Selbstgetäuschte wieder Andere täuschen und so wit sich in den Abgrund des Berderbens ziehen. Bertraut auf den Landtag. Bolksversammlungen mit Mordwerkzeugen werden unterbrückt und bestraft."

Unbeirrt aber hett ber Freie Staatsburger weiter: berr b. Belben, ber boje Damon Mittelfrankens, organifiert vom Roten Roß aus die bewaffnete Kontrerevolution. wir warten, bis uns die Schlinge um den hals gelegt wirb? Die Revolution ist von der Chre geboten, man lasse sich nicht einschücktern burch kriegerische Ruftungen, man halte nicht für Stärke, was nur maskierte Schwäche ist. Die Solbaten werden nicht gegen ihre Brüder kampfen. Die Bürgerschaft Nürnbergs wird ben Mut haben, Deutschland ein großes Beispiel zu geben. Eine Tat, und es kann Nürnberg die Chre zufallen, die Nationalversammlung in feinen Mauern zu empfangen. Blidt auf Die Rheinpfalz, die von Bapern abfallen will. Glaubt, baß sofort bei einer Erhebung Frankens Bulfe kommt von Baben, Thuringen, heffen-Darmftabt, Rurheffen. Gin Sturmwind jagt die bahrische Regierung weg, sie steht nur auf Pfaffentrug und Bureaufratenwirtschaft. Bas in biefem Augenblick Nürnberg zum Wiberstand täte, wäre für ganz Franken getan."

So knüpften sich alle Hoffnungen und Befürchtungen an die Bolksversammlung vom 2. Mai, nach dem Freien Staatsbürger "einedergroßartigsten und bedeutungsschwersten Demonstrationen". Alle Innungen und Bereine auch der Umgegend zogen mit ihren Fahnen in stundenlangem Zug nach dem Judenbühl, an 15000 Männer. Dort eröffnete der Abg. J. Schmitt die Bersammlung mit einem Hoch auf die Freiheit, damit es hintone nach Nymphenburg zu den Ohren eines übelberatenen Königs, damit er erkenne, was das frankliche Bolk wolle. Das Bolksteht auf dem Boden der Reichsversassung, wer also sind die Rebellen? — die Fürsten! scholl es tausenbstimmig zurück.

Dann fprach er noch bavon, daß ber Bamberger Rongreß fi ben außersten Fall an eine Lostrennung Frankens von Baier gebacht hatte — öfter als zehnmal erscholl ber begeister Buruf, daß bas Bolt alles magen wollte -, aber bagu fei noch nicht Zeit, die Nationalversammlung, die Reichsgewa muffe babei mitwirken. Ahnlich mahnte auch ber Borftanb b Arbeitervereins Stettner, Ruhe und Gesetlichkeit zu wahre "bis es Zeit zum Sandeln ware". Und bas Ende vom Lie Schwarz legt die übliche Abresse vor mit der Forderung d Entlaffung bes Ministeriums. Der Abg. Troger rugt, be barin ber Ausbruck Ew. Majestät enthalten sei, er kenne kei andere Majestät als die des Volks. Schmitt schloß mit d Erwartung, bag bas frantische Bolt in ben Solbaten fei Bruber febe, und bag biefe, tropbem fie an ber Berfammlu nicht hatten teilnehmen burfen, boch ben bruberlichen Buruf be nehmen wurben. Bei ber Rudtehr in die Stadt brachten b Teilnehmer der Berfammlung den Soldaten an der Bache b Laufertors ein Soch, was von biefen erwidert wurde.

Und der Freie Staatsbürger — der schreibt refignier Die Aufregung in der Stadt hat sich gelegt, tropdem daß t Umstände, die die Erregung hervorriesen, sich nicht änderte Mit der gemütlichen Philisterhaftigkeit der Abressen und w der Aufsorderung, entscheidende Nachrichten aus der Pfalz ur die nächste Bolksversammlung am 13. Mai abzuwarten, ist bewegung auf eine unbestimmte Zeit vertagt.

Anders die Mittelfränkische Zeitung, die in den letzten Zeit recht kleinlaut wurde, als die Kanonen kamen. Jetzt jedoc wo die Versammlung den Mund so voll genommen hatte, wir sie sich mutig in die Brust, reißt die Flinte von der War und stürmt hinaus zum Kamps und Tod für die Freiheit – aber mit der Devise: Immer langsam voran! Was habe jetzt die drei Franken zu tun? Zunächst wollen wir noch einm

Berfammlungen halten und Abreffen an ben Thron bringen, ebe wir ibn auf bem vulkanischen Boben ber Beit feinem Schidfal überlaffen. Dann lagt uns tampfgeruftete Burgerwehren bilben zum Sout ber Reichsverfaffung, bie Pflugicar und die Sense muffen jum Schwert werben, wenn man uns Langer knechten will. Als lettes Wort des Friedens Monftre-Deputationen nach Munchen: Entweder unbedingte Anerkennung der Berfaffung ober Frankens Provinzen fteben allein zur Deutschen Sache und weihen fich mit Weib und Rind eher dem Zode, als daß sie die Anechtschaft aufs neue auf sich laden. Sollte dies nicht gehört werden, so ziehen wir heim und warten auf ben Moment, in bem gang Deutschland fich erheben wirb. Bill man uns Solbnerheere in unsere Gaue legen, bann er-Emnern wir unsere Söhne im Heer an ihre Pflichten gegen Bater, Mutter, Bruber, Schwester. Wenn man nicht anbers will, lagt uns ben Rampf auf Leben und Tob mablen. Der Artikel schließt mit den geschmackvollen Worten: "Ruffenand Opnastieenfurcht brauchen wir nicht zu haben, wenn wir Sowaben werben; wo Schwaben find, tommen bie Ruffen Trict auf".

Ginen Tag nur hatte der Freie Staatsbürger die Fassung verloren, dann bricht der alte Fanatismus wieder durch. Das Teit Jahrzehnten in Nürnberg liegende 5. Insanterieregi=
nent soll wegen demokratischer Bestrebungen und Sympathieen mit der Bürgerschaft ausmarschieren, entweder gegen die Pfalz vder zur Sprengung der Nationalversammlung. Die Nürn=
derger sollten doch ernstlich den Ausmarsch verhindern. In ahnlichen Fällen sei es dabei schon östers zu Unruhen gekommen. Überhaupt soll damals der Geist der frankischen Soldaten der Demokratie günstig gewesen sein; es war nicht ein Geist der Meuterei, sondern des Patriotismus und der Freiheit, der sie beseelte. Der Freie Staatsbürger und die Mittelskänkische Zeitung

bringen einen Aufruf1, ber von einer Abordnung frankischer Sc baten, die zu ihrer Truppe in Gidftabt einruden mußten, be = Nürnberger Romitee übergeben worben war. Seine Echtheit = trot ben ausbrudlichen Verficherungen Diezels nicht über al Bweifel erhaben. Er lautet im Auszug : "Manner in Franken Eure Beimath will man Euch gur Bolle machen, Guer Bateland will man zu einem Sklavenstaate machen? Euer beiliast = But, die Freiheit, will man Euch rauben, morden? Und 3E schlaft noch? Ihr greift noch nicht zu ben Waffen? Blico hin nach Rheinbabern, blickt beschämt hin! Dort haben 🚩 bie Stlavenketten gerhauen; fie haben eine provisorische Reg rung eingesett; fie haben ihre Sohne unter bem Militar gurus = berufen! Ihr sendet faule Abressen ab und bittet, Seine Da ftat moge hulbvollft geruben, die Reichsverfaffung anertennju wollen, es möchte fonft bei ber aufgeregten Stimmung b Bolts folimme Folgen haben. Ja, es wird folimme Folge haben, es wird Blut flieken, viel Schurkenblut, viel Bubenbluaber auch viel Mannerblut! Fliege hin, du Ruf, nach Rympheburg, ju dem Thron des Ronigs; er moge horen, wie fe = beer gefinnt ift! Ronig! Wenn Du Rampfer brauchft gegeinen außern Feinb, bann verlaffe Dich auf uns, wir werbkämpfen bis auf den letzten Blutstropfen. Wenn Du ab-Rampfer brauchft gegen bie Freiheit, gegen unfere Bate Bruder und Freunde, gegen unsere Mütter, Schwestern ureb Braute, bann, Ronig, verlaffe Dich nicht auf Dein heer, auf bie Rinder des Boltes. Zugleich ein Lebewohl an Euch, Franken! Wir geben mit knirschenben Bahnen in unser Sklaven haus, weil wir wissen, daß man uns nicht gegen einen äußem Feind führt, sondern gegen bas Bolk. Wir muffen dem Zwangs befehl folgen, weil Ihr uns nicht gurudbleiben beifit.

<sup>1</sup> Abgebruckt bei Diezel: Baiern und die Revolution, S. 280 f.

Rampf wird in wenig Tagen losbrechen, wir wünschen und hoffen es. Bleibt standhaft, seid mutig! Dieß rusen Euch Eure Brüber und Söhne zu, die wieder königliche Soldknechte werden sollen. Ihr seht uns als schon sreie Männer, oder mit Euch für die Freiheit kämpsend, wieder. Lebt wohl! Die beur-Laubten Soldaten in Franken."

Der Fanatismus des Freien Staatsbürgers 1 und Diezels - benn er ift es wohl, ber fich hinter ben verschiebenen Chiffren verbirgt — artet in Scheußlichkeiten aus in bem Artikel gegen ben "Morbhund von Sanssouci" und feine in Sachsen ein= Fückenben Truppen, biefe "reifenben Bestien, giftiges Ungediefer": "Ein Schwur insbesondere muß jest bas ganze Bolt, Jung und Alt, Greise und Rinder, Frauen und Jungfrauen durchzittern, der heilige Schwur: Jeder fremde Solbat, der Begen einen für feine Freiheit aufgestandenen Boltsstamm als Scherge bes Despotismus bie Waffen führt, hat seine Menschen= Techte verwirkt; gleich einem giftigen Insett ist er unschäblich 💵 machen, sep es im Felbe, sep es im Quartier, ja selbst im Schlafe." Es wird ein verzweifelter Rampf werden, "benn Die Spanen, welche die Bolker regieren, lieben ben Leichen= Seruch und haben Wohlgefallen am rauchenden Blute bes Bolfes".

Am Nachmittag bes 9. Mai rudte plötslich Militar im Eilschritt aus in ber Richtung nach Lauf. Ungeheuerliche Gerüchte burchschwirrten die Stadt, die Bauern ständen bewaffnet im Wald hinter Mögelborf und wollten nach Nürnberg vorzuden. Die Ursache war, daß in der Frühe ein Unbekannter in die dortigen Dörser gekommen war mit der Aufforderung, der Stadt Nürnberg, wo die Freikorps aufgehoben und andere Gewaltmaßregeln getroffen werden sollten, schleunigst zu Gilse

<sup>1</sup> Freier Staatsburger 11. Mai.

zu ziehen. Mittags fanden sich bann mehrere hundert bewaff= nete Bauern bei Mögelborf ein, wurden jedoch sofort durch die Borstellungen besonnener Männer zur Heimkehr bewogen, so daß das Militär nicht einzuschreiten brauchte.

Neuer Stoff zur Beunruhigung ergab fic, als die in der Stadt liegenden Truppenteile, wohl um fie ben Einwirkungen ber Demokraten zu entziehen, bei anhaltenbem Regenwetter im Freien lagern mußten. Der Freie Staatsburger verfichert, daß man durch die Entbehrungen eines Biwaks die Solbaten zum haß gegen das Bolk aufreizen wolle. Wir sollten uns rühren, um unsere Brüber im Beer bor biesen raffinierten Mighandlungen zu fougen. Das Romitee für Boltsversamm= lungen erläßt eine Aufforberung, die Bürger follten bie Solbaten in ihre häuser aufnehmen, und sofort fteben hunderte von Bohnungen bereit. Das Kommando lehnt das Anerbieten jeboch bankenb ab, weil baburch ber Dienst zu febr erschwert werbe. Und mit immer neuen Mitteln weiß ber Freie Staats= burger die Soldaten anzuloden: "Wir bieten Euch Freiheit vom Junkerregiment. Es lebe die Gleichberechtigung aller Solbaten zu allen Stellen im Beer. In acht Tagen ift teine Löhnung mehr ba, bann feib Ihr bem hunger preisgegeben."

Immer näher schien die blutige Entscheidung zu rücken: "Im Bewußtsehn unserer physischen Kraft und warmen Baterslandsliebe" beschließt der Arbeiterverein, um dem Berlangen nach Anerkennung der Reichsversassung mehr Rachdruck zu geben, sich mit Sensen zu bewaffnen, und bittet um Beiträge und Waffen für seine 300, in zwei Kompagnien mit selbstgewählten Offizieren eingeteilten Mitglieder. Gin neugebildetes Scharsschützeren eingeteilten Mitglieder. Gin neugebildetes Scharsschützeren beide Korps werden aber sofort von der Behörde verboten, worauf es der Arbeiterverein jedem einzelnen überläßt, sich zu bewassnen.

So schürzte sich der Anoten in der Tragikomödie. hinter ben Ruliffen fpielte fich bamals eine wenn auch nicht fo geraufcvolle Sandlung ab. Das Romitee für Boltsverfamm= lungen hatte eine Zeitlang die Führung an die politischen Bereine abgegeben, mar dann wieder zusammengetreten und jest ber Mittelpunkt ber Bewegung geworben. hier nun hatte man ben fcon vorher im Freien Staatsburger angeregten Beschluß ge= faßt, die Nationalversammlung um Entsendung von Reichs= tommiffaren anzugehen, bamit biefe bie Beitung ber Bewegung und zugleich die Berantwortung übernehmen follten, ba man fich über die nächsten Mittel nach den Abressen nicht klar war und jebenfalls bor entscheibenben Schritten gurudbebte. In biefen Tagen hatte auch bie Linke bes Parlaments ben Ruf zu ben Baffen ergeben laffen, und der eben in Frankfurt verfammelte Bertretertag der Märzvereine hatte darin eingestimmt. So verlief bis jest die Bewegung in Franken parallel zu ber in ber Pfalz — bie großen Landesversammlungen in Nürnberg und in Raiserslautern am 2. Mai, das Verlangen nach Reichskom= miffaren -, nur bag bie pfalzische von Anfang an ein mehr revolutionares Aussehen hatte, mahrend die Franken jest erft bie Entwicklung ber Dinge in ber Pfalz abwarten wollten. Auf der Bersammlung in Neuftadt a. d. H. am 6. Mai, die enbaultig die Revolution und Republik für die Pfalz proklamierte, überbrachten Abg. Morgenftern aus Fürth und Abg. 3. Schmitt aus Rurnberg, biefer jur Deputation gehörig, bie bie Reichstommiffare erwirten follte, Gruge aus Franten; auch sollen fie für die Republik gesprochen haben. Doch ift nicht baran zu benten, baß ein gemeinsamer Attionsplan verabrebet

Der Wortlaut ihrer Reben ift nicht zu finden, die Deutsche Zeistung vom 9. Mai berichtet bloß: Roch brei Rebner riefen zum sofortigen Aufftand auf. Schmitt hat jebenfalls die prächtige Gelegenheit große Worte zu sprechen nicht vorbeigehen laffen.

wurde; über allgemeine Rebensarten werben bie Franken nicken angen fein.

Inzwischen mochte bie Anhäufung von Truppen und des 🗗 Fanatismus gewiffer Leute boch manche zur Besonnenheit gebrack haben. Denn als am 9. März das Romitee neu gewählt un 🚁 : bei ber ernsten Lage von 25 auf 35 Mitglieber verstärkt worde 🗢 🗨 war, brangen bie neu hinzugewählten Manner, unter bene fich auch liberale Bourgeois wie der Redakteur des Rurr berger Auriers E. Feust befanden, mit einem Protest gegen di 🕣 Berufung ber Reichstommiffare burch, worauf fogleich ber Fre -Staatsbürger vor ber verraterischen Bourgeoifie marnte: mas a wolle anscheinend die Frankische Bewegung in bas gurudlenker was die Philister "gesetzliche Bahn" nennen. Unbeirrt bur-re bie Angriffe ber Rabitalen teilte bann, ba falice Gernote > der Stadt umliefen, das Romitee zur Aufklarung mit, daß de Die Bersammlung vom 13. Mai nur mit gesetlichen Mitteln opener rieren werbe — bas Wort gesetlich wieberholt fich gehnm. ==a in der Erklärung —, und daß niemand bewaffnet erschein == Ien Ebenso erließ ber Regierungsprafibent wieber ein dürfe. traftige Erflarung.

Wenig Glück hatte man mit dem Sesuch an die Nationale versammlung gehabt. Der Abresse waren Beilagen mitgegebern, damit man in Franksurt den Sang der franksischen Bewegur gfür die deutsche Sache ersehen könnte: "Schon vernahm menn Absall, Lostrennung, Reichsunmittelbarkeit, und leicht könnte de die entschiedene Haltung der Psalz Nachahmung sinden". "Weite entschiedene Haltung der Psalz Nachahmung sinden". "Weite die entschiedene Haltung der Psalz Nachahmung sinden". "Weite die entschiedene Haltung der Psalz Nachahmung sinden". "Weite die Entschieden der Nationalversammlung, die im Namen der Zentralgewalt die Bewegung in die Hand nehmen und leiten sollen. Sendet urzs Männer, die das Vertrauen des hiesigen Volks genießen, die Namen Bogt, Simon von Trier und Raveaux haben guten Klang in Franken. Rommt die Rommission rechtzeitig, so ist

Alles gewonnen, — Alles gewonnen ohne Blut." Der Abgesordnete v. Reden begründete den Antrag, das Reichsministerium zur sosordneten Absendung der Reichskommissare aufzusordern im Sinne des unterm 10. Mai gesaßten Beschlusses (Antrag Redens dom 10. Mai, das Bolk zur Durchsührung der Beschlüsse der Rationalversammlung auszusordern und die Bewegung in Schutz unehmen). Die Reichsregierung wollte jedoch davon nach dem mißglückten Experiment mit Eisenstuck in der Pfalz nichts mehr wisselnung der Nürnberger Führer entgegen. Wenn der Sauptredner der Linken R. Bogt mit nach Nürnberg kam, so kam er als Privatmann.

Der große Tag Frankens war gekommen: An 50 000 Manner aus mehr als 150 Gemeinden ftrömten an jenem Sonntag, dem 13. Mai, auf dem Judenbühl zusammen, viele Quf festlich geschmudten Wagen, Abordnungen tamen aus ben Breiften Stabten Frankens, aus Schwaben und Roburg, an breißig Fahnen flatterten über dem Zuge. Schmitt als Borfigender ermahnt zur Rube und Ordnung, mas einstimmig verfprochen wirb. Die Abresse ber letten Bersammlung wird noch einmal angenommen, ebenso bie Beschluffe ber bairifden Abgeordneten in Frankfurt, die ben Wiberftand ber Regierung gegen bie Reichsverfaffung als "ftrafbare Auflehnung gegen bie neuge= Schaffene gesetliche Orbnung, jeben gewalttatigen Angriff bierauf als hochverrat gegen bie beutsche Nation" brandmarken. Jeber Burger verpflichtet fic, mit Gut und Blut für bas Reichs= grundgeset einzustehen und jeben Angriff hierauf, mag er Kommen, woher es auch sei, durch die Tat abzuwehren. Bolt erklart es für beilige Pflicht ber Abgeordneten, in ber Nationalversammlung auszuharren und einer Abberufung etwa burch die bairische Regierung nicht Folge zu leiften. Das Bolt erklart, daß es feine Abgeordneten allerwarts und unter

allen Umständen schäßen werde. Schmitt läßt nun schwören. Fünzigtausend entblößen ihr Haupt, erheben die Rechte: "Ich schwöre Treue der deutschen Reichsversassung, so wahr mir Gott helse". In dem Augenblick, wo das Bolk rief "ich schwöre" brach ein heller Sonnenstrahl durch das Gewölk, als wolle Gott ein Zeichen geben, daß dieser Schwur zum himmel gedrungen, daß er Richter sein werde zwischen Bolk und Fürsten. Iede Brust hob sich, das Herz schlug höher, in manchem Mannesauge sah man Tränen.

Bon unbeschreiblichem Beifallssturm empfangen beginnt ber "Liebling bes Bolks" Bogt seine Rebe. Er weist hin auf Sachsen, auf Dresben. Ohne Organisation, einem gut organisierten Militär gegenüber muß das Bolk unterliegen. Der ist ein Berräter, ber vereinzelte Unternehmungen beginnt, der das Bolk in einen Berzweislungskamps stürzt. Erst wenn alles fruchtlos ist, kommt die Zeit, die Hand ans Schwert zu legen, aber dann übereinstimmend, kräftig, vorbereitet. Die Regierung in ihrem Bollwerk auszuhungern, das ist euer Beg. Benn sie dem Billen des Bolkes nicht nachgibt, verweigert ihr die Mittel zu weiterer Existenz. Die Steuerverweigerung muß sie zum Nachgeben zwingen. Aber sie wird Bundesgenossen sinden, wie Sachsen an Preußen. Für diesen Fall müßt ihr euch rüsten. Schafft Wassen an. Dann tritt das Geset der Rotwehr ein:

Rein, eine Grenze hat Thrannenmacht; Wenn ber Gebrückte nirgends Recht tann finden, Wenn unerträglich wird die Last — greift er Hinauf getrosten Mutes in den Himmel Und holt herunter seine ew'gen Rechte.

Hierauf wird wieder eine Abresse an den König beschloffen, obwohl dieser die Annahme der letzten aufs schrofiste verweigert

<sup>1</sup> Mittelfrantifche Zeitung 15. Mai.

Datte: "Ronig ber Bayern! Beifen Sie biefe treugemeinte Stimme des Bolkes nicht zuruck, rufen Sie nicht ben Bürger= tieg wach." "Das frankische Bolk verlangt von Ihnen, daß Sie die unbedingte Anerkennung der Reichsverfassung sofort aus-Drecen." Ein Rebner wendet fich besonders gegen ben Minifter D. D. Pforbten, ber in Sachsen aus ber Pforte hinausgeschmiffen vorben fei, der auf Reisen nach Ministerstellen gebe, wie ein Dandwerksbursch nach Arbeit; wenn er überall wie in Sachsen 3000 fl. Penfion erhalte und überall so lange Minister bleibe vie in Sachsen, werbe er in zwei Jahren 100000 fl. Benfion Dexiehen. Schmitt schließt bann bie Bersammlung mit Sochzufen auf bas Beer, bie Reichsverfaffung, die Abgeordneten ber Baulstirche, auf Bogt und seine Freunde. "Wenn ein Bolt. Das man burch ungeeignete Magregeln noch aufzureizen fucht, eine folche haltung bewahrt, wie die ungeheure Berfammlung fie zeigte, wahrlich bann fleht es fo hoch und erhaben seinen Feinden gegenüber, daß der Sieg ihm nicht fehlen kann. Fahre so fort, wackres, braves Bolk! Gott ift mit dir, er wird dir beifteben im Rampfe, ben bu für Recht und Freiheit führft." Mit biefen aus tiefem bergen tommenden Worten foliefit bie Mittelfrankische Zeitung bie Sondernummer, die fie dem großen Ereignis gewidmet hat.

Hat das frankische Bolk die Revolution gewollt? Diese Frage auswersen heißt sie verneinen. Alle diese letzten Beranstaltungen waren doch nur als moralische Mittel gedacht und von der weitaus größten Mehrzahl der Bevölkerung als solche betrachtet. Mochten immerhin die Herren Schmitt und Konsorten säbelrasselnd einherstolzieren und Ströme Blutes auf den Rednerbühnen verspritzen, die Massen jubelten den Krastworten zu, ohne sich für die Tat zu verpstichten. Und diese breiten Massen sehen wir vereint, beseelt von den Gedanken der Sinheit und Größe ihres Baterlandes, durchglüht von reinem

Ibealismus, mit findlichen Bertrauen ihren Führern anhangenbes ein erhebendes Bilb, bei allen Unbehalfenbeiten und Lächerlich keiten, die mit unterlausen mögen. Jedoch, daß nicht alle sie an der Milde der frummen Dentungsart genng sein liegen I bas bensies nicht nur ber Freie Staatsburger allein. Die Behörben mochien ichon einigen Grund haben zu der Bestärchtung. daß die Republikaner sich durch einen Sandstreich in Allruber feftfeben fonnten, um von bier ans gang Franken ju revolutionieren. Und wenn es dann einem verwegenen Hanfen gelang 🛥 bie aufgewühlten, schwankenben Raffen ju verführen, zu entflammen, herüberzureißen, noch bazu wo die Landwehren unt wenigstens das 5. Infanterieregiment unsichere Kantonisten waren 🗈 Erinnern wir uns, daß an eben dem 13. Mai die große Offenburger Boltsversammlung bas Signal jum babifden Aufffanis gab. Ja wenn Franken in gleicher Beife wie Baben von Bereinen durchaogen gewesen ware, die bem Rürnberger politischen Berein nacharteten! So glichen fie aber boch mehr bem piepmeterifchen, manibelbifchen, vor Taten gurudforedenben Boltsverein. Ferner sehlte es auch an den Männern zur Revolution ... Db Diezel ber Gewandtheit seiner Feber eine solche im Barrikabenban zur Seite hitte feben konnen, fleht boch noch febr bahin. Den andern Arakehlern ericienen blane Bohnen als ein famer verbanliches Gericht.

Franz Mehring glandt im Anschluß an Diezel, daß der "Reichsweinschweig" die frünkliche Revolution in Kürnberg abgewiegelt habe, weil ihm die nötigen Garantieen für seine persönliche Sicherheit sehlten. Run sprach aber doch damals die Macht der Tatsachen, verstärkt durch 17 000 Bajonette, eine so beutliche Sprache, daß auch der hirnverbrannteste Fanatiker, wenn anders ein Rest von Berantwortlichkeitsgefühl für nuts

<sup>1</sup> Gefcichte ber beutschen Sozialbemotratie, 2, Anfl., Bb. II. S. 162.

und finnlos hingeobsertes Burgerblut in ihm lebte, nicht anders banbeln burfte. Satte bie Regierung in ber Pfalz ihre Pflichten schmählich vernachlässigt, so sorgte fie in Franken wohl auf Antrieb Welbens um so beffer. Sie ließ den Demokraten soviel Freiheit, daß sich die revolutionaren Inftinkte in ungezählten Reden und Abreffen austoben konnten, allem weiteren beugte Tie vor; ihr ift auch wesentlich mitzuverbanten, bag bie Ranonen auf ber Burg broben nicht in Tatigkeit zu treten brauchten. Auffallend ift, daß der Korrespondent und der Nürnberger Kurier Die ganze Bewegung eigentlich ignorieren und nur mit Spott und Sohn von ben Regierungsmaßregeln zu berichten wiffen, ohne fich über bie Gefährlichkeit ber Lage im flaren zu fein. Richtiger schätte biese bie Regierung ein, als sie nach und nach um Durnberg ein ganges Armeeforps, etwa 17000 Mann, verfam= melte. Diefe, im Gegenfat jum Regiment in ber Stadt, bem Ronig treuergebenen Bauernburschen hätten nicht viel Federlesens mit ben Demokraten gemacht.

Und der Freie Staatsbürger<sup>1</sup>, der noch kurz vor der Bersammlung geschrieben hatte, man solle sich noch einige Tage organisieren, dann "hossen wir das Zeichen zum allgemeinen Ramps zu erhalten", — er freut sich jetzt, daß es Welden wieder nicht gelungen sei, einen Krawall zu provozieren. Im übrigen aber sei jetzt die schönste Zeit für ihn vorüber, schon bricht das Unglück herein. Der vergistete Pseil, den er gegen die preußischen Schergen abgeschossen hatte, sollte sich gegen den Schützen kehren. Eines schönen Tages erschienen in der Rebaktion mehrere Ofsiziere, die alle Exemplare der betressenden Nummer durch ihre Burschen, um das "Saublati" nicht selber in die Hand nehmen zu müssen, austaufen ließen. Damit wollten sie dann ihre Mannschaften sanatisieren. Angeblich

<sup>1</sup> Freier Staatsburger 13., 14., 15., 17., 19., 26. Mai.

wurde auch den Solbaten erzählt, die Bürger hatten fie in ihre Wohnungen nehmen wollen, um fie zu vergiften. Nachts kommen dann noch mehrere Chevauzlegers, um den Redakteur Lang zu verhauen, fanden ihn aber nicht und prügelten dafür einen andern.

"Ein Gewaltschritt ohne Gleichen", rief ber Freie Staatsbürger am 14. Mai, als fein Rebakteur verhaftet murbe, und alle Papiere in Beschlag genommen wurben. Rachbem er einige Tage sein Erscheinen hatte einstellen muffen, geht es balb wieber weiter im alten Ton gegen die breußischen Trubben, "die ärger gehauft hatten als die verwilderten Solblinge im dreißig= jährigen Rrieg", und gegen bie Nürnberger Bourgeois mit ihrer "Gesetlichkeit": "Auch in Franken ift bie Bewegung von der Bourgeoifie verraten, vom Aleinbürgertum verhungt und verpfuscht worden". G. Diezel, in Sachen Lang vorgelaben, antwortete unter vielen Beteuerungen seines Mannesmutes. daß er nicht kommen werde, da er dies "fich, seiner Sache und seiner Partei schulbig sei". Ein paar Tage spater lefen wir im Rorrespondenten einen Steckbrief gegen G. Diezel, 31 Jahre alt, unterfest, geburtig aus Mergentheim, verbachtig ber Aufforberung jum Aufruhr, Aufenthalt unbekannt. Er hatte fic von Bamberg, wo er feit ber Ausweisung aus Rurnberg lebte, nach Roburg in Sicherheit gebracht. Dort wurde er aber trop bes Wutgeheuls des Freien Staatsbürgers an Bapern ausgeliefert und vom Schwurgericht in Augsburg zu 18 Monaten Befängnis verurteilt, die er auch absaß. Die nächsten Jahre hatte er dann unter fortwährenden polizeilichen Chikanen zuleiben; an allen Orten verfolgt, verhaftet, ausgewiesen, mußte er ichwer für feine Gunben bugen.1

<sup>1</sup> Damals hatte er es sich wohl nicht traumen laffen, baß er baldin einem fürftlichen Schloß als geschätzter Gast eines Herzogs wohnene wurde. Er hatte 1858 in einer Broschütze: Rugland, Deutschland und

Roch einmal machte man einen Bersuch, ben Rönig umauftimmen. Magiftrat und Gemeinbekollegium fdicten je zwei Deputierte nach Munchen, um für die Anerkennung ber Reichs= verfaffung zu wirten. Die Minifter, febr forbial, begegneten ber Bemerkung, daß die Ablehnung Unruhen in Franken bervorrufen wurde, mit bem Sinweis auf bie 600 Abreffen aus Mt= baiern, die gerade die Ablehnung forderten, also mükten bort Unruben bei ber Annahme ausbrechen. Der Ronig empfing fie furz. aber herglich und wies fie auf die Erklarung ber Minifter bin. Alsbann kehrte die Deputation wieder heim. Bollige Ratlofigkeit kennzeichnete auch bie Tagung ber konstitutionellen Bereine Frankens am 20. Mai in Nurnberg. Man muffe eben juwarten; die republikanische Bewegung wolle man nicht und die Fürsten könne man nicht unterflühen. Die einheitliche Spike fei festzuhalten, dagegen könne man das allgemeine Wahlrecht ohne Benfus nicht gutheißen. Allgemein beklagt man sich über bie Lauheit ber Befigenben.

Am Tage vorher hatten 5—600 Solbaten bes 5. Infanterieregiments eine Bersammlung auf bem Jubenbühl abgehalten, zu ber sich auch viele Zivilpersonen eingesunden hatten. Als Redner traten nur Solbaten auf: Sie wollten nichts gegen die Monarchie und Disziplin unternehmen, sie hätten dem König, aber auch der Bersassung zugeschworen und könnten in ihren Bätern und Brüdern, in ihren Mitbürgern keine Feinde sehen. Die Unter-

die bfliche Frage ohne jeden Rabikalismus auf die Gefahren bei einem Siege Rußlands hingewiesen. Durch diese Schrift eingenommen ließ Ernst II. von Roburg den "guten Schwaben" kommen, nachdem ihm dieser ehrlich seine politischen Berirrungen und Leiden geschildert hatte. Die Ankunst des "Tendenzbären der demokratischen Partei" in Rodurg rief dort einige Aufregung hervor. Diezel widmete dann seine Dienste dem eben (Mai 1853) gegründeten literarisch-politischen Berein des Herzogs. Ein früher Tod war ihm beschieden, er ertrank in Oftende beim Baden. Ernst II.: Aus meinem Leben, Bolksausgabe, S. 351.

offiziere versicherten barauf sofort in ben Beitungen ihre Königstreue und erklarten jene Redner für nichtswürdige, zur Ausstoßung reise Subjekte, mit benen sie keinen Berkehr mehr hatten.

Für ben nächsten Tag, ben 20. Mai, hatte ber Arbeiter= verein alle Turn- und Gefangvereine, Arbeiter, Sand- und Stadtwehrmanner zu einem Berbrüberungsfest mit bem Militar auf bem Burgzwinger eingelaben. Es kamen meift Infanteriften. Die Solbaten werben mit Bier regaliert, man wechselt bie Sute und lagt bie Reichsverfaffung immer wieder hochleben. Das Geft ging ohne Störung vorüber; jur Borfict hatten bie Behörben einige Schwabronen aus Ansbach kommen laffen. Beil nun bas Jeft fo foon verlaufen war, feste man fur ben folgenden Abend eine Nachfeier an. Dabei erschienen auch Chevauglegers und Artilleriften, die fich zu einem fürchterlichen Romplott verschworen. Bahrend einer schönen Rede bringt plotzlich ein Tisch von etwa zwanzig Unteroffizieren unter graufigem Geschrei ungahlige Sochs auf ben Ronig aus. Der Borfitenbe bietet alles auf, um den Konflitt zu vermeiden und forbert bas Publitum auf, fich sogleich zu entfernen. Der Rudzug geschieht augenblidlich und in Maffe, barob But bei ben Militars über bie Bereitelung bes Streites. Sie senden den dem Ausgang que brangenden Daffen einen Sagel von Bierglafern und Magtrugen unter einem hurra brauf nach. Sie gertrummern alle Geratschaften, fie ziehen blank und mit Berferkerinstinkten schlagen fie alles zu Boben. Sie verfolgen ihre Opfer im Sturmidritt über ben Burgberg burch bie Strafen, weben ihre Sabel auf bem Pflafter unter schauerlichen Tonen, fingen beil unferm Ronig Beil und verüben die emporenoften Schandtaten. Freie Staatsburger berichtet: "Die Burger eilten, wenn auch aufs tiefste entrustet, boch ruhig nach Sause". Anderwäris beißt es: "Bon biefer Beit an hatten bie Berbruberungsfefte ein Enbe, und man ging ben Solbaten gern aus bem Bege".

Ginige ber Gut= und Blutopferer waren aus Angst sogar in ben Stadtgraben hinabgesprungen.

Balb barauf erwachte ber Bürgermut und Bürgerftolz Städtler, ehemaliger Soldat im 5. Regiment, halt es im Namen vieler Buborer, die ebenfo entruftet maren als er, für feine Bflicht, folgenden Borfall zu erzählen1: "Bei ben gestrigen Exerzitien haranguierte Graf Reigersberg, Sauptmann ber 6. Rompagnie, seine Leute ungefähr folgendermaßen: . 3hr habt gestern mit bem bürgerlichen Lumpenforps fraternifiert; es ware mir lieber gewesen, wenn Ihr bem Lumpengefindel bas Bier ins Beficht geschüttet und die Rruge an ben Ropf geschlagen hattet, und wenn sich bann einer beschwert hatte, so hätte ich Jebem von Euch, ber angeklagt worden wäre, noch 30 fr. Trinkgelb gegeben. Es ift biefe bengelhafte Außerung gewiß ganz eines graflichen Sprößlings und Vollblutsariftotraten würdig, der mit Hohn auf die bürgerliche Ranaille herabfieht und ebenso sehr geeignet, bem Solbaten Liebe und Achtung ju feinen Mitburgern einzupragen. Wenn nur ber raubritterliche Sprößling bebachte, daß feine Ahnen, wie alle Abeligen, vom Raube am Bolte fich reich gemacht, vom Soweiß bes Boltes fich gemäftet haben. Wenn nur ber raubritterliche Sprößling bebächte, bag er und seine Ahnen und seine gange faulenzende Clique weit mehr ben Namen Lumpengefindel verbienen, als wir burgerliche Ranaillen, die wir ehrlich und im Soweiß unseres Angesichts unser Brot verdienen." — Und mit welchem Behagen mögen späterhin die freien Staatsburger in ihrem Leibblatt gelefen haben, bag bie gur Dampfung bes Aufftanbes abgeschickten Truppen in ber Gegend von Afcaffenburg alles geraubt und gestohlen hatten, und daß viele Offiziere von ben Solbaten burchgeprügelt worden waren! -

<sup>1</sup> Freier Staatsburger 24, Dai, 20. Juni.

Die Nationalversammlung begegnete in biesen Wochen nur mehr ber allgemeinsten Teilnahmslofigkeit. Da tauchte noch einmal ein halb Bergeffner auf, ber Abgeordnete Rrafft er-Marte in den Zeitungen die Grunde seines Austritts. Auerst nach bem Austritt auch ber Chrenwertesten hatte er boch noch ausbarren zu muffen geglaubt. Jest aber, nach ber Ablehnung bes Antrages Bertagung zu beschließen, bis bas Barlament burch Ersatwahlen wieder vollzählig wurde, fceibe auch er mit Haumer, v. Zerzog, Zeltner, Stahl und andern aus. Es war am 24. Mai. Er hatte treu und redlich die einmal über= nommenen Pflichten erfüllt, jo bag ber Ausfall bes Nürnberger Ruriers, ber vom Ratteninstinkt sprach, unberechtigt mar. "Somadvollsten Berrat, die elendeste, seigste Niederträchtigkeit" nennt ber Freie Staatsburger biese Austritte, "bie beutsche Gefcicte ift burch jenen Bolksverrat, burch jene feige Ausreißerei um ein schandbeflectes Blatt reicher geworben." Dann bringt er die Nachricht, daß das Parlament aus Frankfurt verlegt werbe, "bem Schauplat bes icheuflichften Berrats, ben bie verschwornen Fürsten mit einer Rotte ehrvergeffner Schurken und unfähiger Thoren an Deutschland geubt haben". Wenn bie Versammlung in Stuttgart etwas zustande bringen will. muß fie revolutionar fein und bagu fich burch jungere Rrafte verftarten. Diese konnen aber jest nicht auf gesetlichem Beg gemählt werben, es genügt die Bahl burch eine große Boltsversammlung. Die anbern Zeitungen beschränken fich bei bem Ende ber Nationalversammlung auf die Bemertung, daß bie 230. Sitzung die lette in der Paulskirche gewesen sei.

Die Anregung bes Freien Staatsbürgers, Nürnberg solle ganz Deutschland vorangehen und aus eigener Machtvollkommenheit einen Abgeordneten zum Rumpsparlament wählen, sand Gehor. Das Komitee für Bolksversammlungen lud in einem schwülstigen Extrablatt zur Versammlung am 17. Juni auf bem Jubenbühl ein: Die Stunde der Entscheidung hat geschlagen. Jest ist es Zeit zu handeln. Wir dürsen uns nicht einschücktern lassen durch die vom Bürgerblut triesenden Bahonette preußischer Aroaten. Die ausschließlich von Demokraten besuchte Bersammlung beriet nur den Wahlmodus. Der Wahl selbst wurde man durch die Sprengung des Parlaments am 18. Juni enthoben. Anderseits nahm Arasst wie auch H. B. Raumer an den Beratungen in Gotha Ende Juni teil, von da ab hielt er sich dis an sein Lebensende 1864 von der Politik zurück.

Resignation — bas ist die Sprache, die jetzt aus allen Berichten zu uns spricht. Der Korrespondent verzichtet schon seit geraumer Zeit auf eigene Leitartikel und benützt dafür auszgiebig die großbeutsche Korrespondenz. Sein Spilog zur Bewegung lautet:

"Werst Ihr ber Freiheit Perlen vor die Schweine, Dann fraget nicht, warum die Freiheit weine. Wenn dumm geworden ist der Freiheit Salz, Dann geht es wie in Baben und der Pfalz."

Ebenso hat sich ber Nürnberger Kurier sast ganz von der Politik zurückgezogen, nur neigt er mehr zur preußischen Seite hin aber unter einigem Borbehalt: Denn wie Schnee so weiß, aber kalt wie Sis ist das Liedchen, das du dir erwählt. An dem preußisch-deutschen Kaiser will auch Shilland sesthalten. Er läßt im Herbst 1849 ein "Wort zur Verständigung" erscheinen. Wenn auch die Lage immer trüber sich gestalte, so hofft er doch von einem neuen Reichstag die Entscheidung. Zwar sein Herz zieht ihn mehr nach Österreich, aber der Verstand zwingt ihn für Preußen zu entscheiden. Damit will er aber nicht für immer auf Österreich verzichten und hofft auf späteren Anschluß. Vorderschen, und nach dessen Lebenslänglich an Friedrich Wilhelm IV. übergehen, und nach dessen Tod die ganze Frage endgültig von

Boll und Fürsten geregelt werden. Das Beste ware, wenn der österreichische und preußische Gerrscher abdauten würden, und die Krone also an den Prinzen von Preußen täme. Sonst tritt Chillany noch für ein Bahlgesetz nach Art des preußischen Bahlrechts, für eine deutsche Flotte, für Schutzölle gegen das Ausland, für die Tabatsteuer und die üblichen Forderungen ein.

Die Mittelfrantifche Zeitung beneibet bie in Baben Gefallenen. da der Tod jetzt dem Leben vorzuziehen sei, läßt aber nicht alle hoffnungen fahren, jumal es jest in Frankreich wieber losgebe, und Deutschland immer seine Impulse von Frankreich empfange. Dann bringt fie "bolitische Schlagschatten" bis zu funfzig und mehr Fortsetzungen, rebselige Gloffen zur jungften Bergangenheit voll ber beften Ratschlage, wie man es hatte anfangen muffen. Auch halt fie es an der Zeit, ihr kgl. bair. Herz wieder zu entbeden: Die Fürsten find oft beffer als ihr Ruf. Bare nur ein anderes Ministerium am Ruber! Baiern konnte jett ein Blatt ber Geschichte fullen, bas die Nachwelt mit Staunen lesen wurde, indem es fich jest an die Spige der beutschen, wirklich großen Bewegung ftellte. Baiern wurbe gang Deutschlanb retten, Mag enthusiastisch von ber ganzen Ration als Raiser begrüßt werden, wenn er nach dem Billen seiner aufgeklarten, freiheitliebenden Provinzen die Reichsverfaffung annahme. Die Bewegung endigt bei ber Mittelfrankischen Zeitung mit langatmigen Schimpfereien auf die Minister und die Bourgeois.

Wie das letzte Grollen eines fernadziehenden Gewitters tont aus dem Freien Staatsbürger noch hie und da ein hartes Wort gegen die "göttlichen Käsekrämer, Bierdank- und Maulbemokraten, Gut- und Blutunterschreiber". Eine Zeitlang bringt er begeisterte Nachrichten über den ungarischen Aufstand unter der Rubrik Republik Ungarn. Doch die Ereignisse wirkten auch auf ihn lähmend ein: "Mit der Unterdrückung der badischen Erhebung", bemerkt er tiefsinnig, "ist die deutsche

Revolution an einem bebeutungsvollen Ruhepunkt angelangt". Er, ber so lange ben wilben Mann gespielt hatte, begnügt sich jetzt, mit einem schönen Bilb im Anzeigenteil zur Besichtigung eines "wilben Mannes ober Estimos in seiner Nationaltracht" auf der Messe einzuladen. In der Folge leidet er sehr an Gelbmangel. Er begnügt sich dann mit der Rolle eines radistalen Oppositionsblattes und wird Organ der bairischen Linken.

Auch in ben Bereinen ift es recht ftill geworben. Nur ber Arbeiterverein wirkt noch eifrig, eben will er ein Lesezimmer einrichten gur Bilbung ber Arbeiter in ber Uberzeugung, bag ber jetige große Rampf nicht um politische Privilegien, sonbern um Befreiung des Arbeiterftandes geführt werbe: "bie Geschichte, welche einige Jahrzehnte hindurch icheinbar ftill geftanden, um gleich ber Erbe im Winter auszuruhen und neue Rrafte zu sammeln zu frischem Erblühn und früchtereichen Thaten, sie hat auch uns Arbeiter mit ihrem Donnerruf aus bem Schlafe geruttelt, aus einem Schlafe, ber, wenn er noch einige Zeit an= gebauert hätte, unsere ganzliche Bernichtung als benkenbe Menfchen und freie Staatsburger zur Folge haben mußte". Der Wandlung der Zeiten folgend gibt fich jest der politische Berein neue Statuten. Doch bas Interesse an ben Bersammlungen war erschöpft. Einmal mußte sogar eine Volksversammlung wegen schlechten Besuchs vertagt werben, was bisher für schier unmöglich gehalten murbe.

So konnte die Obrigkeit ohne Befürchtungen dem Besuch des Königs entgegensehen. Der Empfang war besser, als man erwartet hatte, wenn auch die Zeiten vorüber waren, wo wie 1833 der Magistrat bekanntmachen durste: "Ihre Kgl. Majestäten wird die ganze Bersammlung ehrsurchtsvoll dis zum Wagen geleiten, und Allerhöchst dieselben werden Allerhöchst Ihren Weg durch das Frauentor zu nehmen geruhen". Nun hatte der Magistrat sogar den Mut, die städtischen Gebäude mit bairischen

١

und beutschen Fahnen zu schmuden, während die königlichen nur bie Lanbesfarben aufwiesen. Bon Privatgebauben maren wenige geschmudt, und selten erschollen Sochrufe aus ber Menge. Die Linie bilbete Spalier. Als bie Landwehr jum Ausruden tommanbiert mar, erschienen außer ben Offizieren nur einige 40 Mann von etwa 1500; baraufhin legten die Offiziere ihre Chargen nieber, zumal abnliche Subordinationsvergeben ichon öfter stattgefunden hatten. Am 22. Juni hielten bann ber Ronig und die Ronigin Parade ab und besuchten am Nachmittag bas "wahrhaft gemütliche, echt beutsche Burgerfest" in ber Rojenau und abends ben Ball ber Gefellicaft Mufeum, umbrangt von ben Rreisen, bie in ber gangen Beit hubich binterm Ofen hodten, als es galt, bas Ronigtum gegen bie anbrangenben Gewalten zu verteibigen. Es foll eine ergötzliche Szene gewesen sein, als abends im Museum ber zweite Burgermeifter ploklich im Nebenzimmer verschwand und dort mit beifem Bemüben die beutsche Rotarbe von seinem but abtrennte. Schon vor der Borftellung hatte der Regierungsprafibent die Gerren um Entfernung ber Rotarben ersucht, wobei ibm die Leute gu allererft Folge leifteten, die am eifrigften in den Abreffen um Anerkennung ber Reichsverfaffung Gut und Blut geopfert hatten. Die Demokraten hatten eine Gegenkundgebung anläglich bes Besuches bes Königs geplant. Doch burfte ber Facelzug zu Ehren des Abgeordneten Schmitt, an dem 700 Mann, meist Turner und Arbeiter, teilnahmen, nicht an bem Abend ftattfinben, an bem ber Ronig feinen Ginzug hielt.

Jest fühlte sich die Regierung stark genug, ihrerseits zum Angriff überzugehen. Die Reaktion, so oft an die Wand gemalt, brach nun wirklich herein. Auf die Denunziation eines Schuhmachers hin sand die Polizei in der Wirtschaft zum Täubchen eine Anzahl gradgebogener und scharfgeschliffener Sensen, die zur Bewassnung des Arbeitervereins bestimmt waren.

Bleichzeitig murben beffen vier Borftanbe verhaftet. Da bie Sensen ben Solbaten im Rathaussaal gezeigt murben, bemachtigte fic balb große Aufregung bes Militars. Schon vorber wollte man Außerungen gehört haben wie: "Wenn das Bivil was fagt, haut fie gleich über die Röpfe", und zur Abwechslung warfen einmal Solbaten Fensterscheiben ein. Nun aber verfolgten abends bie Solbaten jeben, ber fich etwa mit einem Freischarlerhut ober bem Abzeichen ber Stadtmehr feben ließ, unter Bemerkungen wie: "bas ift auch fo einer". Eine Truppe bes Amberger Infanterieregiments fturmte im Stopfelgaficen bas haus bes Abgeordneten Schmitt, ber fich noch rechtzeitig hatte retten konnen. Die Erzebenten ließen erft von ihrem Berftorungswert ab, als eine gegen fie gefandte Abteilung icharf Schmitt aber verließ die Stadt "auf ben bringenden Bunfc feiner Familie". Die Erzeffe bauerten noch wochen= lang fort, öfters murben auch Solbaten in ben Wirtshaufern geprügelt, auf ber Weberstirdweih ericog ein Chevaugleger unnötigerweise einen Arbeiter, eingeleitete Untersuchungen wurden vom Rommando niebergeschlagen.

Gleichzeitig mit den Borständen des Arbeitervereins waren auch die Mitglieder des Komitees für Bolksversammlungen verhaftet worden, die seinerzeit am 26. April im Namen des demokratischen Frankens den Ausruf an das württembergische Bolk erlassen hatten. Unter den acht Verhafteten, meist Hand-werksmeistern und Kleinbürgern, besand sich auch Dr. Schwarz, der Buchbruckereibesiger Tümmel und Vierbrauereibesiger Lederer hatten noch rechtzeitig den Staub Nürnbergs von den Füßen geschüttelt und wurden steckvieslich versolgt. Auch sonst wurden in Baiern allenthalben die Vorstände der Märzvereine und die Teilnehmer des Bamberger Kongresses verhaftet. Diese Verschildungen und dazu die Hinrichtungen durch Pulver und Blei in Baden erfüllten ihren Zweck, sie schückterten ein. Alle Par-

teien wetteiferten inbessen in ber Unterstätzung ber Opfer, wie sich benn besonders die Ronstitutionellen an den Sammlungen beteiligten. Gine von 4000 Bürgern unterzeichnete Abresse bat den König um Amnestie.

Die Reuwahl ber aufgelöften Rammer im Juli stellte noch einmal die Parteien gegenüber. Die Regierung batte die Stabte Nürnberg und Fürth zu einem Babltreis mit zwei Abgeordneten jusammengelegt, die Landfreise mit Erlangen jur Babl von vier Abgeordneten vereinigt, um so bas Land bem bemofratischen Ginfluß zu entziehen und die zu erwartende Bahl ber bemofratischen Deputierten möglichft zu beschränken. Run wählte aber Erlangen boch vier Demokraten, ebenfo Fürth fast lauter bemofratische Bablmanner, bie bann auch in Rurnberg bie Rieberlage ber an Bahl überlegenen Konstitutionellen berbei= führten. Gemablt murben ber Lehrer Troger, einflukreiches Mitglied bes politischen Bereins, und ber Rongipient Dr. Morgenstern aus Fürth, bazu als Erfagmanner ber in Rurnberg völlig unbekannte Zeugmacher Ott aus Fürth und der Redakteur Dr. Ringler aus München. Allgemeine Entruftung folgte biefem Resultat besonders bei den Bemittelten ob des Wahlgesetzes, das nur breißig Rreuger Steuer geforbert hatte, und bei ben Ronftitu= tionellen, die diesmal fich febr rührig gezeigt und 52 Bablmanner gegenüber 40 bemofratischen burchgebracht hatten. Die Entruftung manbte fich namentlich gegen bie Fürther Juben. die einen wesentlichen Einfluß auf das Ergebnis gehabt hatten.

Während der vergangenen Landtagsfession hatten gewiffe Kreise noch einen Entrüstungssturm gegen den Abgeordneten Scheurl in Szene gesetzt. Das anmutige Spiel der Wiß-

<sup>1</sup> Im germanischen Museum, Aupferstichtabinett, H. B. 7017 befinbet sich ein Spottbilb auf Prof. Scheurl. Gin blober Gelehrter spricht: "Weine Herrn! Ich bin stolz barauf, Professor zu sein; benn ich bente: bas ist leine Schande!" [Anm. Noch ein Solcher und ber Landtag tostet 20 000 fl. mehr.]

Reuwahl g. Rammer. Erörterung b. frant. Beweg. i. b. Rammer. 163

trauenskundgebungen, Abberufungsadreffen, Protestversamm= lungen usw. hatte wieder eine Zeitlang gewährt, ohne daß sich ber Abgeordnete darum kummerte. Dann wurde es von selbst stille.

Im neuen Landtag tam es nun bei ber Beratung bes Amneftiegesetes zu einer großen Erörterung ber gangen frankischen Bewegung. 1 Namentlich bekannte fich Dollinger in einer glangenden Rede als Gegner der Amnestierung, indem er alle bochverräterischen, auf die Lostrennung Frankens abzielenden Umtriebe geschickt zusammenftellte und gegen bie Demokraten schwere Borwurfe foleuberte, gegen bie fich biese nur schwächlich verteibigten. Der ehemalige Minister Lerchenfelb erwähnte die große Verfamm= lung vom 13. Mai, an der er selbst als Zuschauer teilgenommen hatte, und fand die Erklarung für die Mäßigung Bogts in ben 10-12 Schwadronen. Der Berfammlung mare eine große artig organifierte Berführung ber Solbaten burch Gelb und Dirnen porhergegangen; ber Freie Staatsburger hatte mit Offenbeit ausgesprocen, mas bei vielen im Bergen verborgen gewesen Demgegenüber wußte fich Morgenstern febr harmlos zu geben. Er wies barauf bin, bag in jenen Monaten in Franken größter Sinn für Gefetlichkeit geherrscht hatte, die gemeinen Berbrechen fich gemindert, sogar die Sonntagsraufereien abgenommen hätten. Noch zahmer und vorsichtiger trat Tröger auf: Demokrat fein hieß in Nürnberg nichts anderes als die gesetliche Autorität ber Nationalversammlung anzuerkennen, die Durchführung der Reichsverfaffung zu erftreben. Er protestiert feierlich gegen bie Richtung ber Demokratie, die ber Freie Staatsburger im April und Mai vertreten hatte. Wenn man biefe Grundfate als bemokratisch bezeichnet, bann habe er aufgehört Demokrat zu sein. Diefe Ausführungen Trogers riefen bei ben ehemaligen Freunden

<sup>1</sup> Stenographifder Bericht ber Rammer ber Abgeordneten, 1849, 29.—32. Sigung.

Entrüstung hervor. Einer, ber es verschmäht, ben Mantel nach bem Wind zu hängen, sindet diese Schmähungen verächtlich und die ganze Haltung des Abgeordneten mindestens sehr zweideutig. So muß Tröger das Schicksal Bestelmeyers, Eisenmanns, Arassts, Scheuerls teilen, wie man denn nachgerade sagen kann: das souverane Bolk von Nürnberg hat aus der Abgeordnetenstürzerei eine Gewerbe gemacht. Daran anschließend muß auch die demokratische Partei Wirrungen durchgemacht haben, nach der versteckten Notiz der Mittelsfränksschaften Zeitung: "Unsere Partei trägt auch nicht gerade Glacehandschuse, und ihre Reden dusten ebensowenig von Moschus und Rosenöl".

Amneftiegeset erhielten Enbe Dezember bas bie verhafteten Romiteemitglieder außer Schwarz ihre Frei-Biele Leute holten bie nach halbjähriger Saft Befreiten an ber Frohnveste ab und zogen die Wagen, ba bie Pferbe nicht gleich jur Sand maren, felbft bis jum nachften Wirtshaus, woselbst man gemeinschaftlich trank. Am Sonntag barauf murbe ben Martyrern zu Chren eine mufikalifche Abend= unterhaltung gegeben und babei ber Befdluß gefaßt, bas burch bie Ereigniffe gesprengte Romitee unter bem Ramen Burger= ausschuß wiederherzustellen. Im Laufe des Januars tehrten bie Arbeiter aus ber haft zurud, mahrend Schwarz noch bis zum 24. Juli 1850 im Gefängnis bleiben mußte. Er war gunachft in der Raiserstallung auf der Nürnberger Burg in leichter Saft gehalten worden. Da burchgrub er in einer Nacht die Wand feines Zimmers, aber ftatt zu entfliehen wedte er ben Barter und zeigte ihm seinen Fluchtversuch an. Daraufhin murbe er nach Augsburg übergeführt. Als er endlich die Freiheit erhalten hatte, bankte er in einem Extrablatt 1 für die Beweise von Treue und Anhänglichkeit: "Nie, Mitburger, habe ich irgend Schritte

<sup>1</sup> Stabt. Bibliothet, Nor. 574. 20.

bereut, die ich als Beauftragter ber revolutionstreuen Partei unserer Stadt getan habe, außer diejenigen, die nicht entschieden genug waren". Doch beteiligte er sich hinfort nicht mehr an der Politik, wenn er auch sein Leben lang den demokratischen Ibealen treu blieb. —

Der Schluß bes Jahres findet Deutschland sehr herabgestimmt, schreibt Ghillany in der Chronik. Das deutsche Bolk
ist jetzt ziemlich passiv. Seitdem man sah, daß der Weg zu
einer gesunden Freiheit ein schmaler ist, daß man dabei Gesahr
läuft, dem Unverstand der Massen und ührer Gerrschaft in die Hände zu sallen, wollen die Besitzenden und überhaupt alle,
die ein geordnetes, friedliches Regiment wünschen, lieber mehr Gewalt wieder in den Händen der Fürsten wissen. Diese ihrerseits werden diese Stimmung mehr und mehr benützen. In Nürnberg hing nun das Interesse des Tages an den zahlreichen, jetzt öfsentlich gesührten politischen Prozessen, die besonbers bei freisprechenden Urteilen mitunter zu so lärmenden Kundgebungen Anlaß gaben, daß Militär einschreiten mußte.

Die Regierung führte jest einen Schlag nach bem anbern. Die Landwehr wurde auf längere Zeit in "ruhende Aktivität" versett, die Stadtwehr mußte ihre Waffen in das Zeughans abliefern. Im Juni 1852 wurde die Bereidigung des Heeres auf die Berfaffung nach dem Erlaß vom 6. März 1848 außer Wirksamkeit gesett, und die Abnahme eines neuen Diensteides versügt. Zuerst war der Arbeiterverein der Auslösung zum Opfer gefallen, ihm folgte der Turnverein, dann sogar die freiwillige Feuerwehr<sup>1</sup>, die seit ihrer Gründung 1848 sich durch anerkennenswerte Tätigkeit ausgezeichnet hatte, endlich der politische Berein im August 1851 und die freie christe

<sup>1</sup> Als fie einige Zeit spater neugegrundet wurde, mußte ber Rame Fenerwehr, hinter bem man Gemeingefährliches witterte, in Fenerlöschund Rettungsforps umgewandelt werben.

liche Gemeinbe im November 1851. Zu welchen Lächerlichkeiten sich die Reaktion verstieg, zeigt der Regierungserlaß vom 29. November 1850, der den Schullehrern, Schulgehilsen und Berwesern "das Tragen von Schnauz-, Knebel- und sonstigen auffallenden Bärten" untersagte, "indem es bei deutschen Schul- lehrern nicht Sitte sei, Bärte zu tragen, und das Publikum dieselben für unschicklich halte". Es wurde den Trägern unter Einscharfung des Amtsgeheimnisses eine Woche Zeit zur Ab- nahme ihrer "undeutschen" Bärte gewährt.

Immer mehr nahm in biefen traurigen Zeiten bie Auswanderung zu, für mande die lette Soffnung, für die Batrioten ein Grund zu fteter Beforgnis und Rlage. Schon im September 1848 mar im Korrespondenten ein Mann von nicht all= täglichem Geschmad aufgetaucht. Der Baron Sallberg aus Cham, Romtur bes perfifchen Sonnenorbens, hatte Gleichgefinnte gur Auswanderung aufgeforbert, "mube des Beschwätzes für Freiheit und Gleicheit, Bolfsglud und Republit, alles unmöglich in Europa". Aber auch nach Amerika haben wir unsere Zivili= fation icon gebracht. "Die Freiheit wohnt nur bei Bilben und in ben Steppen des Orients, bei ben Arabern, Berfern. Türken, Bebuinen, bei ben Ralmuden, Tartaren und Rirgisen. Pferbe, Rameele, Rube, Ziegen, Gfel und icone Dabchen geben frei umber. . . Man tocht, schläft, raucht Tabak mit feinem Madden, baut seine hutte an einer Quelle und genießt, begleitet von seinem harem, das gewaltige Schausviel ber aufgehenden Sonne." Es ist nicht bekannt, ob er Reise= genoffen gefunden hat. Beiter vertrat Gifenmann immer wieder seine Lieblingsidee, den Strom der Auswanderer in die Donaufürstentumer zu lenken und diese zu germanifieren. Andere wollten die Auswanderung als Nationalangelegenheit betractet und von der Nationalversammlung mit Auschuffen unterftutt miffen, bamit fich fo bie Gemeinden ihrer Armen entledigen könnten. Der Chronist, seit Januar 1850 ber bürgerliche Magistratsrat und Lokalbichter Schnerr, beklagt namentslich auch den Berlust des baren Kapitals, das mitauswandere, während das sich immer mehrende, papierne Scheingeld im Lande zurückleibe. Er verzweiselt schon an der Zukunst Europas:

Afia that langst zum Schlaf fich legen, Europa betet ben Abendsegen, Und jenseits überm Ozean, Da dämmert es und traht ber Hahn.

Doch sieht er, an der Grenze der ersten Halfte des 19. Jahrhunderts stehend, bei allem Rückwärtstrachten Einzelner oder Bieler die ersten 50 Jahre reich an Borschritten zum Bessern. "Und so begrüßen wir denn den neuen Zeitabschnitt mit wenn auch nur mäßigen Hoffnungen. Möchten wir des Guten mehr als des Schlimmen aufzuzeichnen haben."

## Soluftemertungen.

Es bari nielmehr behanntet werben, bais bas Indereffe für Politit und Die Bereinsberfemmlungen auf einen großen Leil ber Bevollerung einer fetiligen Greffen anbibbe", batte feinerwit ber Freie StaatSburger verführet. Dem were bie Begenbehanptung entgegenzwiehen, baf eine ber häftlichften Begleitericheinungen bes tellen Jahres and für Rürnberg bie Berwilderung von Ankand und Gitte war. Rein Geiftlicher, Lehrer, Beamter im weiten Frankenland, ber nicht einmal ber Radfindt eines politiichen ober perfinlichen Gegners jum Opier aciallen wire. Alle biefe Anzeigen und Rügen wirfen um fo erbarmlicher, als fie natürlich meift unter bem Sont ber Ramenlofigleit fich in ben gemeinften Berbachtigungen ber perfonlichen Chre und im Anstramen der Samilienangelegenheiten ergeben. Dabei werben bie Angegriffenen teils mit vollen Ramen genannt, teils in nicht zu verlennender Beise umichrieben und angebentet. Alle truben Gewähler ergießen fich zu einem fdmutigen Etrom in die Epalten ber Mittelfrantifden Zeitung und bes Freien Staatsbürgers, ber bann alles wohlgeordnet unter brei schonklingenden Anbriten bringt: Bur Geschichte bes bairischen Paschatums, Pfaffentums und ber Sablofratie.

Gladlich konnten sich die preisen, die mit einem blauen Auge davonkamen, wie der Schullehrer 2B. in T., dem sehr geraten wird, sich des edlen Gerstensastes in Erlangen mehr zu enthalten, oder der Pfarrverweser R. in R., der am 10. ds. Dits. wieber begeiftert mar, namlich bom Biergeift, mas teine Seltenheit bei biefem Seelenhirten ift; bei biefer Belegenheit wird ibm noch bemerkt, daß er seine Rächstenliebe nicht gerabe auf eine einzige Verson ausbehnen solle. Gin anbermal berich= tet ber Freie Staatsburger von einem S-hirten und Pfarrer R. ober bon einem bureautratischen Sanswurft, ber mehr Soulben als Berftand befige und bas ganze Jahr nicht nüchtern anzutreffen sei, ba sein Normalzustand die höchste an Etstase grenzende Bierbegeisterung fei. Ober die Mittelfrankische Beitung bringt bas Gingefandt: "Aus ganz Deutschland find bie Jefuiten verjagt, aber noch lebt einer bavon in einer kleinen Stadt bei Rürnberg, wo er seit 15 Jahren seinen geiftlichen Unfug treibt. Diefer Seelenvertäufer will evangelischer 1. Pfarrer fenn, welcher nur gegen ein fcones Trintgelb feine Leichen= und Lugen= Predigten halt und ben Leuten die letten Kreuzer aus ber Tafche nimmt, um biefe Silberlinge auf die Bank zu feinen 30000 fl. zu legen. Dieser Mann ist burch seine Schulb ber gerechten Berachtung verfallen und follte icon langft von ber Ranzel und aus ber Stadt gejagt worden feyn. Die autgefinnten Burger biefer Stabt."

Gar mancher Beamter wollte nicht glauben, daß die Tage der alten patriarchalischen Idylle vorüber sein sollten, und verssuchte es mit gütlichem, väterlichem Zuspruch. Typisch dasur ist der Landrichter von Radolzburg in seiner im Korrespondenten veröffentlichten Ansprache an die Gemeinden, deren Mitglieder bei einer demokratischen Bersammlung beteiligt waren: Die von einem Unbesonnenen um schnöden Gewinnes willen veranlaßte Bolksversammlung hat leider mehr Teilnehmer oder Neugierige gefunden, als sich von dem gesunden Sinn der Umwohner erwarten ließ. Dort wurde auch der Landrichter beschimpst, den doch diese Leute gar nicht kennen, und der sie nicht kennt. Betrübend war es, daß keiner der Gutgesinnten ihn verteidigte,

was sich nur aus ber natürlichen Schüchternheit bes einsachen Gandmannes erklären läßt. Aber Mißbilligung und Reue hat bieser Umstand gewiß bei Biesen erregt. Denn sie kennen ihren Beamten, der 15 Jahre väterlich für sie sorgte. Wie edel war dagegen der Charakter der (konstitutionell gerichteten) Bolksverssammlung in B. Nun müssen allen Leuten die Augen aufgehen und mit ihrem Beamten werden sie um so treuer dem monarchischen die honstitutionellen Prinzip anhängen. So müssen denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Die Gemeinden aber wollen von dieser väterlichen Sorge und von Dankbarkeit nichts wissen, der Landrichter habe ihnen die Kosten einer Miltärabteilung von 50 Mann 30 Tage lang — 2036 st. wegen einiger undessonnenen Menschen ausgebürdet.

Ein andres Bilb. Die Mittelfränkliche Zeitung bringt folgenbe Rüge: "Als die bei dem Bäckermeister S—f vom 2. Februar bis 4. April in Diensten gestandene Stillamme in ganz bescheidener Beise die ihr lange vorenthaltene Gebühr von täglich 1 Maas oder auch nur ½ Maas Bier verlangte, wurde sie von ihrer Dienstherrin mit bitterm Tadel überhäuft und ihr sogar vorgeworsen, daß auch sie die gegenwärtigen politischen Berhältnisse zur Stellung ungemessener Forderungen mißbrauche . . . Möchten doch alle Geizhälze beherzigen, daß selbst den Stlaven in der Barbareh — wenn auch die Freiheit, doch die nöthige Nahrung nicht entzogen ist, um solgegerecht auch die nöthigen Kräfte zu ihrem sauren Beruf zu behalten."

Doch sei auch nicht vergessen, daß sich besonders in der ersten Zeit manche Beweise der Anhänglichkeit verzeichnet sinden. Da bitten 1008 Familienhäupter der Stadt Lauf für ihren Landrichter um die ihm schon längst gebührende Besörderung zum Landgerichtsvorstand, oder die Schüler des Gymnasiums Hof erlassen ein Bertrauensvotum für ihre von politischen Gegnern angegriffenen Lehrer. Da protestieren etwa die Gemeinde-

ausicuffe von vierzehn Dörfern gegen einen Schmabartikel, ber ben 3med haben folle, bas richterliche Ansehen ihres Gerichtsvorfandes "für immer zu vernichten, seinen Ramen im Angeficht bes Publikums zu brandmarken und ihn zu einem Donnerwort ju machen, mit bem man Rinber foredt . . . Salt Nemefis ihren Arm noch lange eingezogen ob folden Sollengezüchts? . . Done fich verhaßt zu machen, wandelt er in feiner Amtsführung bie golbene Mittelftraße, wobei Gefühl und Erhabenheit die Sand fich reichen, seinem Stanbe nichts vergebenb, mit mannlicem Ernft. Attribute ber Gerechtigkeit werben sein Grab gieren . . . Daß unfer Berr Gerichtsvorftand es nicht ber Dabe werth hielt, ben widerspruchsvollen Schimpfworten eine Entgeg= nung werben zu laffen, finden wir ebenfo wurdevoll als paffend. nachbem ber racelechzende, faliche Prophet auch in biefem Falle auf feinem Stedenpferd Entftellung und Luge reitet. Ihn gu harafterifieren ift hier nicht Raum genug: Eugen Sue's Robin 1 burfte Plat machen." — In der Hochflut bemokratischer Begeifterung gab es auch noch anbre madre Manner, bie fich bem Pobelfinn verworrner Beifter entgegenwarfen; einer von ihnen war Ronrad Rugler: "Den vielseitigen Beschulbigungen, bak ich Demokrat, wo nicht gar Republikaner sey, mit einem Mal ein Ende zu machen, finde ich mich veranlaßt, hiemit nachbrucklichst zu erklären, daß ich Aristokrat im vollsten Sinn bes Wortes bin". Da wußten andere besser im Strome mitzuschwimmen, ein betriebsamer Lehrer ber Tangtunft veranstaltete bes öftern "Demokratenbälle", zu benen er die Mitglieber ber Bereine für Bolksfreiheit einlub, und ein Ungenannter forberte im Freien Staatsbürger zur Gründung eines bürgerlichen "Museums" auf unter entsprechenden Ausfällen auf die Erklu-

<sup>1</sup> Wenn bamals ein Buchhänbler seine Leihbibliothet empfiehlt, vergißt er nicht, bie 106 Banbe frangösischer Literatur, bavon allein 41 Banbe Dumas, besonders hervorzuheben.

fivität, die hohen Mitgliederbeiträge und den Fradzwang der alten, damals viel angeseindeten Gesellschaft gleichen Namens. Alle diese eben erwähnten Angriffe und Rügen verschwinden mit wunderbarer Schnelligkeit gegen Mitte 1849 und machen wieder ehrbaren Einladungen — "eines hohen Abels und geehrten Publikums" — zu Preiskegelschieben, Metelsuppen, Tanzmusiken und bergleichen Platz.

Manche Absonderlichkeiten zeugen von einem kleinlichen Geift, ber kein Daß fur bie Beurteilung ber Dinge kannte, 3. B. bie Brotgeschichte. Man hatte Grund, über schlechtes Schwarzbrot zu klagen, Sunderte von Artikeln, Berbefferungsvorschlagen, Angriffen, Wiberlegungen befagten fich bamit, ein Brotverein erstand, mehrere Bollsversammlugen wurden beshalb berufen, und ein hauptschreier fuhr nach Munchen gur Aubieng beim Konig, wofür ihm eine Dankabreffe zuteil wird: "Biele Ihrer Mitburger halten es für eine heilige Pflicht, Ihnen für Ihr traftiges und beutsches Auftreten in Wort und That hinfictlich bes schwarzen Brotes ihren tiefgefühlteften Dant auszudruden. Nehmen Sie diese hulbigung als einen Tribut ber bisher unterbrudteften Alaffen ber burgerlichen Gefellschaft." Bei einer anbern Gelegenheit ruft einmal ber Nurnberger Rurier vom 11. August 1848 begeistert aus: "Deutschlands erster Schritt zur Civilisation. Mit biefer einen That hat fie (bie National= versammlung) fich ein ewiges Denkmal, wenn auch nicht in bem Buch ber politischen Geschichte, so boch in ben Annalen ber Entwicklung ber Menfcheit errichtet. Die Tobesftrafe ift in Deutschland abgeschafft, und bamit hat unser Baterland enblich bie Grenglinie überschritten, welche ben Barbarismus von ben civilifierten Staaten scheibet." Diese Berschrobenheit im Urteil, biefes gebankenlose Nachplappern irgendwelcher Parteimeinungen kennzeichnet alle Zeitungen. Die höhere Aufgabe, erzieherisch auf die Maffen einzuwirken, liegt ihnen fern.

Nicht beffer wird bas Bilb, wenn wir etwa die Theaterverbaltniffe als Wertmeffer für bie geistige Sobe beranzieben. Da waren Birch-Pfeiffer, Raupach, Angely, Benediz, Dumas vielgefeierte Gögen, und man erfreute fic an Stücken wie: Die Berschwörung auf Kamtschatta, die Wilben auf der Insel Otaheiti, Sobry der ungarische Räuberhauptmann, die Drachenhöhle bei Rothelstein ober der Hammer um Mitternacht. Und welche Genüffe versprach erft Rogebues Ritterschauspiel: Der Graf von Burgund! "Zum Schluß öffentliche Berlofung bes im Stück erscheinenben weißen Lammes; jebem Raffabillet wirb ein Freilos beigegeben." Natürlich berudfichtigte bas Theater auch ben Zeitgeift: Ein Mann aus bem Bolt ober feurige Roblen, Maria Anna bas Beib aus bem Bolte, bie verhängnisvolle Nachtmufik ober 3 Tage aus bem Jahr 1848, endlich bie Freiheit in Rrabwinkel (I. Att: Die Sturmvogel, II. Die Revolution, III. die Reaktion). Doch wollten auch diese Stude nicht recht berfangen, fogar bie Festvorstellungen vom 31. Marg 48 und 18. Januar 49 gingen bei leerem Saus vor fic. Manchmal fanden Borftellungen wegen ungenügenden Besuches überhaupt nicht flatt. Das Personal wurde immer schlechter, und die Direktoren folgten einander im raschen Wechsel, wobei der neue gewöhnlich mit noch mehr Schulden das Weite suchte als sein Borganger. So litt das Theater sehr unter der Un= gunft ber Berhaltniffe und mußte langere Beit gang gefoloffen merben.

Als harakteristisch für die Zeit dürsten auch die je länger je mehr sich häusenden Weissagungen anzusehen sein. Da tauchen Prophezeiungen auf des Papstes Gregor XVI., der Somnam-bule Maria Stiesel, der Seherin Lenormand, des Nostrodamus, des Lehniner Mönches, und Schristen wie: Das Heraneilen der 2. Zukunft des Herrn zur Gründung des 1000 jährigen Reiches oder: Europas bevorstehende politische Berwesung als notwen-

bige Folge ber Nichtübereinstimmung aller bisherigen Staatshaushaltungen mit ber göttlichen Staatslehre. Es scheint, baß biese Gattung Literatur reichlich Früchte in Nürnberg getragen hat, benn späterhin ist kaum eine Zeitungsnummer ohne berlei Anzeigen. Natürlich ließen sich einen solchen Prosit auch die Organe für Aufklärung und vernunstgemäßen Glauben nicht entgehen.

Diese wenig erfreulichen Buge burften in bem Bilb nicht Wie überall bamals gingen auch in Nürnberg ber großen Linie ber Ereigniffe, bem hohen Schwung ber Gebanken Rleinlichkeiten und Lächerlichkeiten zur Seite; vielleicht nahmen fie fogar mehr Plat ein, als gut gewesen ift. Bielerorts mare mehr Selbstzucht und Chrlichkeit zu munichen gewesen. Die Macht der Phrase mar auf ihrem Sobedunkt angelangt. 2Ber nur immer mit ber notigen Emphase bie neuen Schlagworte: Nichts gelernt und nichts vergeffen, mit Fügen treten, Rechnung tragen, Gut und Blut, wie ein Mann, breiteste Unterlage, Boltssouveranität uff. vorzusegen mußte, der mar gleich der "biebere Bolksmann". Überhaupt muß die Beliebtheit des Bortes "bieder" verbachtig erscheinen. Als bedeutenoftes Berdienst bes Reichs= verwefers pries man, bag er ein "beutscher Biebermann" fei, und wer ein übriges tun wollte, ber ging ins Theater und erbaute fich am "Bieberfinn in Franken".

Aber das allein ift nicht der Inhalt von Achtundvierzig. Es waren doch Ereignisse, wie seit den Tagen der Resormation keine mehr den beutschen Menschen in allen Segenden und in allen Schichten gepackt hatten, und wenn auch das unmittelbare Ergebnis gering anzuschlagen ist, so wurde doch köstlicher Same für kommende Tage ausgestreut. Da ist es nötig, das Bleibende und Wesentliche herauszuschälen aus dem Zusälligen. Darum müssen wir noch einmal die ganze politische Entwicklung in großen Zügen, frei von allen Einzelheiten betrachten.

Der Ausgangspuntt ift und muß fein die frangofische Revolution, beren Wirkung ungeheuer ift und heute kaum mehr nadempfunden werben tann. Gewiß gab es mande, benen ber Schreden in bie Glieber fuhr, und bie mit angfilichem und schulbbewußtem herzen die Störung der hergebrachten Ordnung fürchten mußten. Aber bie Bürgerschaft in ihrer Gesamtheit atmet auf bei ben erften Rachrichten und fühlt bas Berankommen einer neuen, schnern Zeit. Am lebhafteften werben natürlich bie Rreise ergriffen, die icon bisber mit Bewußtsein bie politischen Rampfe ber Zeit miterlebt hatten. Das mar bie liberale Bourgeofie. Sier hatten icon bes langern bie von ben vormärzlichen Wortführern ausgebilbeten liberalen Anschau= ungen im Berein mit nationalen Empfindungen Boben gefunden, vornehmlich bei ben ftubierten Berren, die meift icon in ber Buridenidaft für Baterland und Freiheit gefdmarmt batten. Richt bag wir es hier mit einer großen, fertigen Partei ju tun hatten, es waren tleine Areise, in benen unflare Plane einer beffern, zukunftigen Gestaltung Deutschlands und die konstitutionellen Ibeen bes Tages lebenbig waren. Und hinter ben Abvokaten und Arzten standen die Fabrikanten und Raufleute, die schon aus wirtschaftlichen Erwägungen nach einem starken und im Innern freien Deutschland verlangen mußten.

Diese Leute also wurden die Führer in der sosort beginnenden politischen Bewegung, und es war nur natürlich, daß die Massen, denen politische Besähigung, ja auch nur politisches Interesse die jetzt abgegangen hatte, sich ihrer Leitung willig anvertrauten. So trug in den ersten vier, sechs Wochen die Bewegung einen einheitlichen Charaster. Die Bourgeoisie, die den Gesamtwillen der Einwohnerschaft verkörperte, konnte dem ganzen weitern Verlauf die Richtung geben. Aber indem sie die Führung übernahm, war auch schon die Frage nach den nächsten Wegen beantwortet. Denn zwei Wege standen der Bourgeoisie

offen. Sie konnte bei ber Gunst ber Stunde, auf die Massen gestützt, frei und kühn die Revolution benützen, um der schwachs gewordenen Regierung ihren Willen aufzuzwingen. Sie ist den andern Weg geschritten, zu stark war ihr das monarchische Gestühl, der Abschen vor dem Lärm des Barrikadenkampses.

Freilich zunächst erkennt fie die durch die frangofische Revolution geschaffene Lage an. Sie formuliert die gahmen Forberungen ber ersten Bersammlungen, lauter allgemein liberale Buniche, und befowort ben Ronig, fie raich zu erfullen; benn nur bann tonne ber Gefahr, bag bie offene Revolution auf beutschen Boben überspringe, begegnet werben. Alfo Gemabrung ber Forberungen, um folimmern Gefahren vorzubeugen. Das war klar, bas Bürgertum wollte von einem gewaltsamen Umfturz auf beutschem Boben nichts wiffen. Allenthalben tauchten bamals ehrliche und von gemiffer Seite gern genahrte Befürchtungen auf, bag in balbe frangofifche Beere bie Grenze überschreiten und die Revolution im Sturm weitertragen wurden, und daß andrerfeits Rufland im Falle bes Ausbruches einer beutschen Revolution seine Truppen marschieren laffen wurde. Deutschland diesen Gefahren gegenüber ftart und einig baftunde, brauchten die Fürsten nur die Forderungen bewilligen, und die gange Nation murbe fich jusammenschließen gur Berteidigung bes Thrones und bes Baterlandes. Diese Gebanken enthalten nichts anderes als die Gegenrevolution gegen eine, wie man fürchtete, von Frankreich ausgehenbe, zu Republik und Rommunismus führende radikale Revolution. Diefe Angft ber Bourgeoifie zeigt fich vor allem in bem Miftrauen und bag gegen Frankreich, und in den bis jum Uberdruß wiederholten Warnrufen: bas Baterland ift in Gefahr.

Um so größer war die Freude im liberalen Lager, als ber König scheinbar alles das bewilligte, was man gesorbert hatte. Man freute sich über den so rasch ersochtenen Sieg, über die neugewonnenen Freiheiten, über die neuen "liberalen" Minister, überhaupt über jedes freisinnige Wort, das von den Lippen des Königs tam. Man freute sich aber auch darüber, daß jett die Eintracht zwischen Bolt und Fürsten gesichert und den Elementen des Umsturzes der Borwand zu revolutionären Umtrieben genommen war. Die Begeisterung, die sich überall tundgab, zeigte sich auch darin, daß sich auf einmal alles konstitutionell nannte und sich in Beweisen dieser Gesinnung nicht genug tun konnten: Der Abel, die Beamten, die Ofsiziere schwärmten nun mit den Bürgern für Preßsreiheit und Geschworenengerichte, und sicherlich war es vielen ernst mit dieser Begeisterung.

Balb genügte ber Bourgeoifie bas enge Programm ber ersten Tage nicht mehr, sie machte sich (Programm bom 25. April) ein neues zurecht mit neuen Forberungen, die geboren waren aus ben wirtschaftlichen Bebürfniffen biefer Alaffe und bem erwachenben Billen zur Dacht. Im Sochgefühl ihrer jungen Rraft hielt fie die Zeit für gekommen, die Serrichaft felbst zu übernehmen, wobei bie Krone als bekoratives Beiwerk beibe= halten werben follte. Daran bachte fie freilich nicht, wie stark die dabei zu überwindenden Mächte waren, oder richtiger bald wieber werben sollten; auch baran nicht, biese feinblichen Ge= walten auf bem Bege ber offenen Revolution nieberzuringen. Ihre Macht, die bisher nur eine moralische gewesen war, wollte fie alfo zur offiziellen machen, in dem ehrlichen Glauben, fie allein sei die Bertreterin des Bolkes, fie allein sei die Nation felbft. Und wirklich konnte fie ju diefem Glauben gelangen, ba, mit A. Marx zu reben, die Bedürfniffe ihrer Rlaffe dem Gesamtbedürfniffe der Nation am nachsten kamen. Dazu konnte fie schon infofern als die nationalste aller Rlaffen gelten, als ihre Intereffen bie Ginheit ber Nation am bringenbsten erforberten.

Bor allem war es ber ibeelle Gehalt, ber bem liberalen Bürgertum bie innere Kraft gab, ber ibeelle Gehalt, wie er in

ber beutschen Nationalversammlung zu reinem und schönem Ausbrud gekommen ift. Dit einer Begeisterung fonbergleichen begrüßte auch Rurnbergs Burgerschaft ben Zusammentritt ber Frankfurter Bersammlung. Der Glaube ift unbebingt und unerschütterlich, daß es ihr gelingen werbe, die Einheit und Große bes Baterlandes zu begrunden. Es ift, als ob alle ben beimlichen Schwur geleiftet hatten, fich bem Willen ber Pauls= kirche freudig zu unterwerfen, in der Überzeugung, daß eine auf soviel Reinheit und Abel ber Gefinnung aufgebaute Berfamm= lung nur Gutes ichaffen tonne. Es ehrt bas liberale Burgertum, baß es auch in trüberen Tagen an biefem feinem Glaubens= bekenntnis festgehalten und mit allen Mitteln babin gewirkt hat, bem Willen bes Parlaments Geltung zu verschaffen. Freilich man wußte auch, was die Paulsfirche bem Bürgertum bedeutete als Bollwerk gegen das Herandrängen revolutionärer Sturmfluten. Denn die Nationalversammlung hatte balb nach anfänglichem Rokettieren mit der Revolution ihren kontrerevolutionaren Beruf erkannt und war nach Laube "ber ärgerliche Edftein für wilbe Ruticher" geworben.

Die Fragen, die zu Beginn der Berhandlungen diskutiert wurden, bringen bald Spaltung in die Reihen der Rürnberger Liberalen. Zwar der Siedzehnerentwurf wird einstimmig verworsen, niemand erkennt die Bedeutung dieses Planes, alle haben nur mißbilligende und schmähende Worte für ihn; wie auch in früherer Zeit nichts davon zeugt, daß man in Nürnberg Beziehungen gehabt hätte zu den kleindeutschen Planen heidelbergisch-rheinischer Herkunst. Dann aber hatte vor allem der 18. März der preußischen Sache bei allen Schichten ber Bevölkerung unheilbaren Schaden zugefügt. Und schließlich war man doch am Ende bairischer, als man dachte und wollte.

Sobald nun jeboch aus ben anfänglichen allgemeinen Aus= führungen bestimmtere Meinungen hervortraten, können wir

einen rechten und linken Flügel ber Liberalen unterscheiben-Freilich die Scheidung ift keine durchgehende, in berfelben Beitung tommen Bertreter beiber Richtungen jum Ausbruck. Der rechte Flügel, vertreten durch den Korrespondenten, gibt wohl die Anficten ber offiziellen Belt wieder. Sie geben von Gifenmann aus. Sier will man ben foberativen Bunbesftaat, ein Gebilbe, bas ben bisberigen Regierungen nichts von ihrer Macht nehmen soll. Man will auch den Kaiser, und da man fich weber für eine ber beiben Großmächte entscheiben, noch auch bem Berricher bes Beimatlanbes eine untergeordnete Stellung zuweisen kann, vielmehr ihm eine Machterhöhung verschaffen will, tommt man ju bem gekunftelten Spftem: bie Berricher von Ofterreich. Breufen und Baiern follen alle fünf Jahre in der Burde wechseln. Rur in den ersten Tagen stimmen die Mebrheit der Liberalen und ihnen folgend die Maffen diesen Planen Doch schon in bem Programm am 25. April ziehen fie bie Grenzen ber zentralen Gewalt enger. Auch hier bekennt sich ber Liberalismus zur konstitutionellen Monarcie und verlangt mit Eisenmann ein Bolkshaus und eine Fürstenkammer, bem kunftigen Reichsoberhaubt, von bem bier nichts naberes gesagt wird, will er nur die vollziehende Gewalt zugestehen, während die gesetzgebende bem Bolkshaus und Fürftenrat übertragen wird, letterem mit dem Rechte nur des suspenfiven Betos.

Ebenso sind die Liberalen gespalten in der Bereinbarungsfrage. Während die rechte Gruppe in Anlehnung an die Regierung in der Bereinbarung das Fundament einer gedeihlichen Beiterentwicklung sieht, hält der linke Flügel, wie er sich in den Aussührungen Raumers ausspricht, in Erinnerung an den revolutionären Ursprung des Parlaments an dem konstituierenden Charakter der Rationalversammlung sest. Noch öfter macht sich späterhin diese Spaltung geltend, 3. B. in der Wassenstillstandsfrage, wo bem Abg. Arafft und bem Korrespondenten die große Mehrheit ber andern Liberalen gegenübersteht.

Die Parlamentsmahl hatte für die Nürnberger Liberalen einen großen Erfolg bebeutet. Es war ihr letter Triumph. Die Maffen, die ihnen bisher glaubig gefolgt waren, wurden wankend und fielen ab, durch die demokratische Agitation in ein anderes Lager hinübergeführt. Dabei war gerade das Programm vom April mit seinen weitgehenden Forderungen dazu bestimmt gewesen, die Massen bei der Fahne des Liberalismus zu halten. Die liberalen Führer besaßen nicht die Fähigkeiten und die Tatkraft, um die Führung zu behalten. Zudem fehlten ihnen die Mitarbeiter und Mitstreiter. Denn die höheren Schickten bes Bürgertums, immer schon zurückaltenb, angfilich, feige, verkrochen fich bei ben ersten lauten Worten und kamen erst wieder hervor, als die Luft rein geworden war und es beim Ronig wieber Belohnungen für die bewährte monarchische Befinnung zu verhienen gab. Nicht anders ftand es mit bem Abel und bem Beamtentum. Diese berufenen Bertreter ber Monarcie faben ihre Pflicht für erfüllt an, wenn fie dem tonflitutionellen Berein beitraten. Die meiften Behörben - es gilt bas bor allem für bie ftabtischen — ftanben bem neuen Beift oft recht hilflog gegenüber und liegen fich vom Strome treiben. Die kuhn zugreifenden Manner wie Belben maren boch spärlich gefät.

Der liberale Gebanke, maßvolle Reform innerhalb ber konstitutionellen Monarchie auf ber Grundlage ber Märzerrungenschaften und unbedingte Anerkennung der Nationalverssammlung seitens des Bolks und der Fürsten, hatte seine Zugstraft schon eingebüßt, als die Liberalen daran gingen, ihre Anhänger zu organissieren. Es waren bescheidene Scharen, die sich in den konstitutionellen Bereinen zusammensanden, wie sie außer in Nürnberg in den meisten franklischen Kleinstädten ges

gründet wurden. In diesen Bereinen führte von den Sommer= monaten an der Liberalismus ein stilles Leben, kaum daß er noch auf den großen Bolkstagen vor die Öffentlichkeit trat.

Es war die Zeit, wo die Demokratie an Macht und Schärfe wuchs, wo Gesetzlosigkeit allenthalben überhandnahm, wo äußere Ereignisse wie die Junischlachten der Bourgeoisie Grund zur Besorgnis gaben. Wenn diese Junischlachten auch lähmend einwirkten auf das Bürgertum, so ist doch zu sagen, daß hier die Bedeutung dieser Ereignisse, in denen die spätere Forschung den Wendepunkt auch der deutschen Revolution sieht, nicht erkannt wurde. So kam es, daß die Liberalen sich in diesen Monaten immer mehr der Regierung näherten, deren Stellung durch den Thronwechsel noch mehr besessigt worden war. Schließung der Revolution nach unten war die gemeinsame Antwort auf die ersten kommunistischen Anzeichen. Auch in dem Kampf gegen republikanische und radikal-demokratische Bestredungen fand die Regierung an den Konstitutionellen willige Mithelfer.

Eine entscheidende Anderung in der Stellung der Liberalen zur Regierung trat im Gerbst 1848 ein. Sie war gegeben durch die ganze Haltung der bairischen Politik. Sobald als die bairische Regierung sich wieder stark sühlte, war sie keineswegs gewillt, irgend eines ihrer Hoheitsrechte dem Franksurter Einsheitswerk zum Opfer zu bringen, vielmehr trachtete sie darnach, eine Bergrößerung ihrer Macht zu erlangen. Zunächst freilich konnte sie die volkstümliche Autorität der Nationalversammlung, die ansangs wegen ihres revolutionären Ursprungs in München nicht minder verhaßt war als in andern Residenzen, in dem Rampse gegen die radikale Agitation gut gebrauchen, wir haben das bei dem Berbot der demokratischen Bereine gesehen. Aber bald schon begegnete sie der Zentralgewalt mit offnem Troth, z. B. bei der Huldigung für den Reichsverweser.

In der Oberhauptsfrage maren die Richtlinien ber bairifcen Politit: junachft unbeftimmte, vielbeutige Worte in ben Maraproflamationen, Ausnützung ber burch ben 18. März in Subbeutschland erzeugten Abneigung gegen Preugen, Beeinfluffung von Frankfurter Abgeordneten zur Bilbung einer antipreußischen Partei, Berhandlungen mit ben andern Ronigreichen. Direktorialplane in verschiebener Form, endlich offene Opposition gegen ben preußischen Erbkaiser und Bruch mit ber National= versammlung. In fteter Angft vor preußischen Umtrieben suchte Baiern mit allen Mitteln bem protestantisch-preußischen Raiser= tum entgegenzuwirken, fei es auch burch bie gefährliche Politik eines engen Anschluffes an Ofterreich. Wie fich bie bairische Regierung zu ben großen beutschen Fragen ftellte, geht aus bem Entwurf hervor, ben ihr Gefandter am 22. November 1848 in Berlin vorlegte. Rury vorher hatte fie mit Bürttemberg verabredet, das Raifertum um jeden Preis zu verhindern und burch bie Borlegung bes Entwurfes Gewigheit über bie preußi= icen Plane zu erlangen. Der Entwurf folagt vor: Direttorium von drei Mitgliedern, Bertreter von Ofterreich, Preugen und ben übrigen Ronigreichen, ober falls Ofterreich fich absondere, von Preußen, Baiern und ben übrigen; Staatenhaus, beffen Abgeordnete Bertreter der Regierungen find. Aus der Antwort Friedrich Wilhelms IV., Preugen erachte eine Berhandlung über die Errichtung eines Direktoriums zurzeit noch als verfrüht, glaubten bie subbeutschen Regierungen ben Beweis nehmen zu konnen, daß Preußen mit Frankfurt konfbiriere, und marfen fich Ofterreich in die Arme. Wenn Preugen ben Entwurf veröffentlicht batte, ber bie Rleinftaaten von ber Teilnahme an ber Regierung und bas beutsche Bolf von ber Teilnahme an ber Gesetgebung ausschloß? Sybel' fagt: "Es

<sup>1</sup> Sybel: Begrunbung bes Deutschen Reiches, Bb. I, S. 258; bort auch ber Entwurf.

ware für die Könige eine Frage über Sein und Richtfein gewesen". Freilich darf aber nicht vergessen werben, daß auch dies nicht vermocht hatte, die Altbaiern aufzurütteln. Daß man übrigens mit allen diesen Direktoriumsplanen wenig Anstlang in der Nationalversammlung fand, zeigt die Ablehnung des Rotenhanschen Borschlags.

In ben Fragen nach ber kunftigen Gestaltung Deutschlands geben bie Meinungen bei ben Nürnberger Ronftitutionellen auseinanber. Einfluffe verschiebener Art spielen bier mit: wirtschaftliche Motive, versonliche Beziehungen — mancher vom Abel bient noch in ber öfterreicischen Armee -, Traumereien von bes alten Reiches Gerrlichkeit, überschwängliche Erwartungen. baß es bas ganze Deutschland fein muffe. Es waren ftarte Sympathicen für Öfterreich vorhanden, die durch ben Berliner Strafenkampf vom 18. Marg noch verftartt, burch bie Rieberwerfung der Biener Revolution nicht vermindert worden waren. Sie kommen jum Ausbrud im Rorrespondenten, ber von feiner Bergangenheit und wohl auch von der Regierung beeinflußt mit Beibenschaft bie ofterreichische Sache und im Berein bamit bie bairifche Regierungspolitik verficht, bis ihn die erfte Aufwallung über bie Erklarung ber öfterreichischen Regierung in Rremfier in die Reihen der andern Liberalen führt. Dort hatte man besonders im konftitutionellen Berein die Notwendigkeit des preußischen Erbfaifertums vielleicht unter farter Mitwirtung buridenschaftlicher Erinnerungen erkannt. Der Abg. Rrafft hatte seinen Sit in ber Partei genommen, die zur berufenen Bertreterin preugischer Begemonie und erbkaiserlicher Plane wurde, und hatte vielsach in diesem Sinne auf seine Nürnberger Freunde eingewirkt. Zudem fland der konstitutionelle Berein im Bunde mit den Brudervereinen Preußens. Freilich war es nur ein kleines Sauflein, bas an biefem Gebanken festhielt. Den andern, voran bem Korrespondenten, icien bas breußische Erbkaisertum burch die Sewährung des allgemeinen Wahlrechts und des Betos zu teuer bezahlt, und mit einer Art Erleichterung vernahmen sie die Nachricht von der Ablehnung der Arone durch Friedrich Wilhelm IV.

Jebenfalls hatten die Liberalen in diesen Fragen in Opposition zur Regierung gestanden, und das nicht zum erstenmal.
Immer mehr hatte sie seit den Tagen des Septembers und Oktobers die Haltung der Regierung in der deutschen Frage, die Stellung zur Nationalversammlung, dazu die wachsende Reaktion im Innern von der Regierung entsernt. Im Dezember war es soweit gekommen, daß sie sich für die Landtagswahl mit den Demokraten auf ein demokratisches Programm verspslichteten, wenn auch der Korrespondent die Hande über den Kopfzusammenschlug.

Als nun aber die entscheibende Wendung eingetreten war, als Baiern fich offen gegen die Nationalversammlung und die Reichsverfaffung auflehnte, ba kamen die Konstitutionellen in Berlegenheit. Scham und Born wallte in ihnen auf, alle ihre Anhanger, nicht zulett bie Beamten und Offiziere, vereinigten fich in echtem Schmerz, um ben Ronig zu beschwören, boch nicht burch langern Wiberftanb bas gange mubfame Wert zu ver-Aber wenn fie auch noch so eindringlich baten, mehr als die moralischen Mittel, den Konig umzustimmen, wollten fie nicht gebrauchen. Daber bekampften fie jest ben ehebem gefeierten Gifenmann und feine Grundung, die Marzvereine. Bon ber bis an die Grenze bes Aufruhrs gebenden franklichen Reichsverfassungskampagne hielten fie fich ganglich fern. Ausgang ber Bewegung ift ihr Programm vollkommene Ratlofigkeit. Nachbem die Revolution zu Ende ift, follen nun die Regierungen bas Werk schaffen. Dabei neigt ber Korrespondent wieber zu Ofterreich, mahrend ber tonftitutionelle Berein und ber Nürnberger Aurier unter Bebingungen an ber preußischen Spite festhalten wollen. Der einzige Rat, ben man geben kann, heißt Zuwarten.

Bir kommen gur andern großen Partei. Der bemokratische Gebanke gewinnt in Nurnberg Gestalt in verschiebenen Formen, die niemals fest umriffen fich im Berlauf der Ent= widlung stetig wandeln. Seiner Entfaltung waren die erften Monate nicht gunftig, allmächtig beherrschte bamals bas liberale Programm ber Bourgeoifie bie Maffen. Die erften Berfuche, bemokratische Gebanken in Nürnberg heimisch zu machen, gingen von dem geschickten Agitator Diezel aus. Freilich mas er bamals vertrat, das waren im Grund gemeinliberale Forderungen, nur schärfer akzentuiert und mit klingenden Phrasen ausgestattet. Er hatte alle Ursache, behutsam aufzutreten. Denn noch herrschte ber Grundsatz ber Unterwerfung unter die Beschluffe der Nationalversammlung unumschränkt, so bag auch Diezel und sein politischer Berein ihn aufnehmen mußten. Die erfte Zeit -April, Mai, Juni — ging es nur langsam vorwärts. Parlamentsmahl, bei ber bie Bekampfung Gifenmanns ben Agitationsstoff bot, war ein voller Wißerfolg. es vorfichtig aufzutreten, bie verfangliche Entscheibung, ob Donarcie ober Republik, durch die Ausslucht der Formfrage hinaus= aufdieben.

Neues Leben brachte die Gründung des Volksvereins im Juni 1848. Sein rasches Emportommen zeigt, daß es in Nürnberg eine starke Partei gab, die nicht mit den Liberalen jede Erinnezung an den Ursprung aus der Revolution verleugnen, sondern mit diesem Drohmittel weiter operieren wollte, die von den allzgemeinen Forderungen des Liberalismus zu den radikaleren der Demokratie übergehen wollte, die der Regierung mißtraute und sich jedenfalls nicht auf ihre Seite stellte, aber auch vor den Extremen links zurückschreckte. Das waren die Kleinbürger, vor allem die Handwerksmeister, deren Zwischenstellung zwischen

Bourgevifie und Proletariat ihre ganze politische Haltung beftimmte. Sobald biese Leute zu politischem Leben erwachten, saben sie sich getrennt von der Bourgeoisie, von der Vartei, auf bie Fabritherren und Großtaufleute beherrschenden Ginfluß aus= übten. Auf fie wirkten auch bie Ereignisse ganz anders ein als auf die Rreise, die ber 18. Marg mit Schreden erfullte. Dazu liebten die Handwerker bald eine kraftigere Sprache, als fie den liberalen Führern zu Gebote stand; hier war eine schärfere Tonart gegen die Regierung, die Behörden, die reichen Leute recht vovulär. Aber man wollte doch auch nicht mit den Gesellen im politischen Berein zusammenfigen. So war eine Mittelftellung amifchen konftitutionellem und politischem Berein gegeben. Bas man aber weiter wollte, bas war ganz unklar, und biefe Unklarheit blieb fortan bas Rennzeichen bes Bolksvereins. Es ift viel vom Boltswillen, Boltssouveranität bie Rede, aber klare Anschauungen über die Ziele und Wege werden nicht bamit verbunden. Die Entscheidung ber Fragen erhofft man von ber Nationalversammlung.

Es segelten nun unter bem Namen Demokratie zwei Parteien. Die Richtung, die der politische Berein und der Freie Staatsbürger vertrat, konnte ihre Endziele bald nicht mehr verbergen. "Das Bolk ist souverän, aber die Monarchie dars es nicht wollen", das ließe sich von ihrer Taktik im Mai und Juni sagen. Bon da war es nur ein kleiner Schritt zum offenen Bekenntnis zur Republik. Die Nationalversammlung haßte und schmähte sie bald als den "Blizableiter demokratischer Gewitter" (Diezel). Der republikanischen Sache suchte sie in der Beise zu dienen, daß sie selbst eine lebhafte Agitation entsaltete, mehr noch dadurch, daß sie die ihr nahestehenden Bereine in ein immer radikaleres Fahrwasser hinüberzutreiben suchte.

Un Bahl und Ginfluß tann fich biefe Gruppe nicht im minbesten meffen mit ber Richtung, bie im Boltsverein zu Worte fommt. Benn es auch unverkennbar mar, bag biefe gegen herbst 1848 zu immer weiter nach links trieb, so blieb boch bas Brogramm noch immer unbestimmt. Als Endziel schwebte wohl bas luftige Gebilbe ber beutschen Republik vor, aber man beschäftigte fich bamit nur in theoretischen Betrachtungen, spielte eigentlich mehr mit bem Gebanken baran. Noch immer erwartete man die Initiative von der Nationalversammlung. Richtung bes Bolksvereins gewann die beherrschende Stellung in Franken. Nurnberg ift ihre Zentrale, jebe größere und kleinere Stadt, fast schon jedes Dorf hat seinen Bolksverein, die ganze Bauernschaft folgt ihr. Im September ist ihre Herr= schaft über Franken begründet. Zett war der Radikalismus so weit gebieben, bag man fich mit ben schärfften Worten gegen bie Paulstirche auflehnte, zuerft in ber Baffenstillftandsfrage, um so mehr als die Verletung des nationalen Bewußtseins dazu antrieb. Denn auch die Demokratie war national in dem Sinne, daß fie die Einheit und Macht ber Nation mit allen Mitteln herbeiführen wollte, wenn nicht mit ben Fürften, bann gegen fie. Nun hatte die Malmber Frage gezeigt, wie weit man mit bem Grundsatz ber unbedingten Unterwerfung unter bie Nationalversammlung tam, und die täglich fich raditaler gebärdende Linke ber Paulskirche gab bas Borbild, bem man Dazu wirkten außere Ereigniffe aufreizend, bie nachstrebte. Septemberereigniffe in Frankfurt, die Erschießung Blums, die Rampfe im preußischen Lanbtag. Die Spannung war in Franken aufs hochfte gesteigert.

Aber gerade ber Rabikalismus brachte vorübergehend Spaltung in die Reihen der Demokratie. Der Bolksverein schreckte auf einmal vor den Folgerungen seines stürmischen Austretens zurück und besann sich wieder auf seinen Ausgangspunkt, die Ergebung in den Willen des Parlaments. Mit sauersüßer Miene erkannte er das monarchische Prinzip und den preußischen

Raiser an. Hiebei ist noch einmal an die Zwischenstellung der im Bolksverein vertretenen Schichten zu erinnern, wie auch daran, daß die Führer vielsach der Bourgeoisie angehörten. Sodann war in der letzten Zeit vieles vorgefallen, was Befürchtungen vor den Ansprüchen des Proletariats erwecken konnte; auch mochten die Meister öfters die Unbotmäßigkeit ihrer Gessellen am eignen Leib verspüren.

Doch führten die Ereigniffe die beiben Gruppen balb wieber ausammen. In dem nun beginnenden Feldzug für die Anerkennung der Reichsverfaffung erreicht die Demokratie ihren Sobepunkt. Der Rampf gegen die Regierung nimmt in ben erften Monaten bes neuen Jahres ftetig ju an Scharfe, bie ungab= ligen Bolksversammlungen, die fich mit ber Frage beschäftigen, verlaufen immer flürmischer, ber Ton ber Abreffen wird immer leidenschaftlicher. Diezel und seine Anhanger haben die Führung und suchen die schwankenden Bolksvereine mit fortzureißen. Schon wird ber Gebanke einer Abtrennung Frankens von Baiern erwogen und zum mindesten als Schlagwort in die Maffen ge-Langfam foll bas Bolk auf bie Bahn ber offenen Revolution gedrängt werben. Gang Franken harrte in fieber= hafter Spannung der kommenden Dinge, zumal jeder Tag neue, aufregende Nachrichten brachte, aus Ungarn, Bürttemberg, Sachsen, ber Pfalz.

Hatte eine Erhebung Frankens Aussicht auf Erfolg? Die bairische Regierung stand kräftig da mit dem geschickten Minister v. d. Pfordten an der Spitze; sie konnte sich unbedingt auf das ganze Land südlich der Donan verlassen und mit absoluter Sicherheit wenigstens auf die altbairischen Truppen. Sie besach in Mittelfranken an Welden einen energischen Beamten und hatte hier ihre militärischen Maßnahmen getrossen. So konnte sie hoffen, aus eigener Kraft mit der franklichen Ershebung sertig zu werden.

Andrerseits war Franken einmütig in seiner Abneigung gegen bie Regierung, in seiner Buftimmung gu bem Bert ber Paulstirche. Dennoch ließen verschiedene Umftande bas Gelingen einer Revolution zweifelhaft, wenn nicht unmöglich erscheinen. Die Organisation ber Demokratie in ben brei Franken war nicht gelungen. Dann fehlten große, überragende Führer, ja auch nur Führer von den Eigenschaften eines Diezel. Aber ber Hauptgrund war bie Unbrauchbarkeit bes Rleinburgertums zur revolutionaren Erhebung. Aufrichtig wollte fie nur das Proletariat; freilich haben wir zum Zeugnis bessen auch nur Worte, nicht Taten. Seine numerische Rleinheit, sein Mangel an politi= schem Wiffen und an befähigten Führern hatten es bisher nicht selbständig auftreten laffen. Es hatte sich naturgemäß ber ihm zunächst stehenden Bartei, dem kleinburgerlichen Radikalismus, angeschloffen und ihm feine revolutionare Begeifterung gur Berfügung gestellt. Zest war es zum Losschlagen bereit.

Alles ftand auf dem Spiel, die Errungenschaften bes letten Jahres, die Existenz der Nationalversammlung. Die Richtung bes Bolksvereins tat, mas fie in fritischen Augenbliden immer ju tun pflegte, fic verlor ben Mut, suchte fich binter bem Barlament und ben Rommiffaren zu versteden und lentte bie Bewegung rudwarts. Nicht gang so verhielt fie fich in ber Pfalz. Dort offenbarte fie ihre Unbrauchbarteit zur Revolution erft, nachdem fie diese hatte beginnen helfen. Diezel und seine Anhänger hatten von ihrem Standpunkt aus recht, wenn fie dann mit Worten bes Saffes und ber But über biefe ihre Rampf= genossen herfielen. Dabei hatte Diezel noch, um eine schläfrige Leitung ber Bewegung burch ben Munchener Marzverein gu verhindern, die frankische Demokratie unmittelbar an Frankfurt angeschlossen. Freilich auch er und seine Freunde fteben nicht Mit allen, nicht immer ben fauberften Mitteln flectenlos ba. wollten fie die Franken hineinheten in die offene Revolution,

